

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



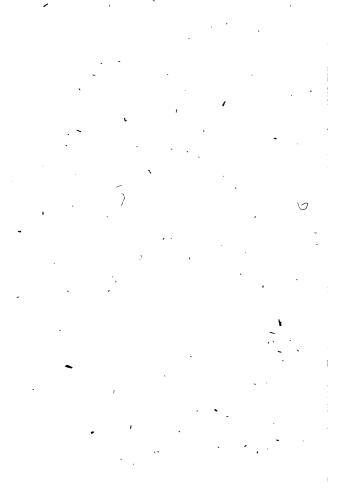

Goethe's

Werte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sanb.

Meunzehnter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes ichunenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber I. G. Cotta'schen Buchhanblung. 1828. /

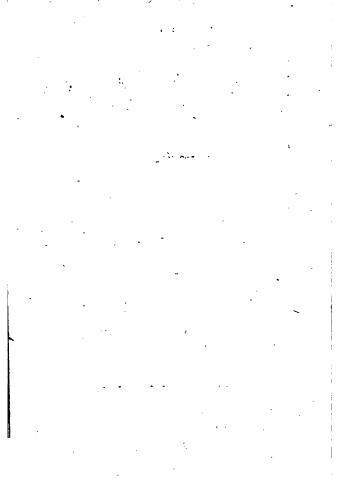

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Biertes Buch.

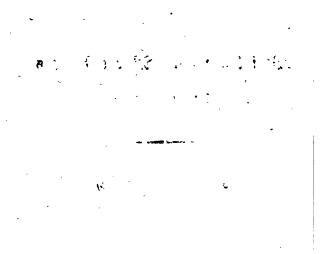

## Brick lei & Waite Higher fil

Laerted fanburachbent Mc am Seinfter und Mittle, auf feinen Arm gefriet, in dad Feld hinaub. Phistine folich uter dem großen Saul herbet, lehitte fich auf den Freund, und verfottete fein einelhafted Aiskeben.

Lade nur nicht; verfeste er, co th' abfigenlich; wie die Jett vergeht, wie alles fich verändert und ein Sieb nur; dier fich verändert und ein schned Lager, wie lustig filhen die Jelte aucht wir tellhaft ging ein barill ju l'nie fotgfältig bewachte num den ganzen Behler und num ist alles auf ehnmil verschwunden! Rur linge Jelt werden bad zertretene Stroff und bie einzegradenen Kochtober und eine Spar zeigen; dann wird alles bald untgepfülzt fenn, und die Gogenwart so unter kindern erfligen Mingebied in bieste Gegend wird in beste Gegend wird in beste Gogenwart in biest werden wird ben Köpfen einiger alten Leine sprie fouten.

Philine fing an zu fingen; ind zog ihren Freund zu ebnem Lange in ben Sudi: Luff und, rieft fie, ba wir der Zetr nicht nachtaufen tonnen, wenn fie vorüber ist, sie wenigstens als eine schone Götting

indem fie bei une vorbeigieht, frohlich und gierlich verebren.

Sie hatten taum einige Wendungen gemacht, als Madam Melina burch ben Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls jum Tange einzulaben, und sie dadurch an die Misgestalt ju erinnern, in welche sie burch ihre Schwangerschaft versest war.

Wenn ich nur, fagte Philine binter ihrem Ruden, teine Rrau mehr guter Soffnung feben follte!

Bie hofft boch, jagte Laertes.

Aber es fleidet fig fo bablic. Saft du die vordere Badelfalte bes verfürzten Rods gefeben, die immer voraus spaziert, wenn fie fich bewegt? Sie hat gar teine Art noch Geschie, fich nur ein bischen zu mustern und ibren Sustand zu verbergen.

Lag nur, fagte Laerted, bie Beit wird ihr fcon

ju Sulfe tommen. :

Es ware boch immer hubscher, rief Philine, weun

man die Rinder pon ben Baumen ichuttelte.

Der Baron trat herein, und sagte ihnen etwas Freundliches im Mamen des Grafen und der Grafin, die gang früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig, bezeigt-, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Vermandten gefragt, und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm, nebst einem Abschiebes zupe von den herrschaften, die Verficherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sehr. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, burch besten schools Gewebe die reizende Farbe neuer Goldftude durchschimmerte; Wilhelm trat zuruch, und weigerte sich ihn anzunehmen.

Seben Gie, fubr ber Baron fort, biefe Gabe'ald einen Erfas für Ihre Beit, als eine Erfenntfichteit für Ihre Mube, nicht als eine Belohnung Ibres Lalente an. Wenn und biefes einen guten Ramen und bie Reigung ber Menfchen verschafft, fo ift billig, daß wir durch Kleiß und Anstrengung augteich bie Mittel erwerben, unfre Bedurfniffe gu befrie-Mgen, da wir boch einmal nicht gang Geift find. Baren wir in ber Stadt, wo alles zu finden ift, fo batte man biefe fleine Gumme in eine Ubr. einen Ring ober fonft etwas verwandelt; nun gebe ich aber ben Bauberftab unmittelbar in Ihre Sande: fcaffen Sie fich ein Rleinob bafur, das Ihnen am liebften und am bienlichften ift, und verwahren Sie ed au unferm Anbenten. Dabet balten Sie ja ben Beutel in Chren. Die Damen haben ihn felbft geftridt, und ihre Abficht war, berch bas Gefag bem Inhalt bie annehmlichfte Korm ju geben.

Bergeben Sie, verfette Wilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Zweifel, diefes Gefchent anganahman. Es vernichtet gleichfem das Menige, was ich gethen habe, und hindert bad freie Cpiel siner gludlichen Erinnenng. Gelb ist eine fchore Sache, wo eines abgethan worden foll, und ich wänschte nicht in dem Aubenken Ihres hauses so sans abgethan zu febn.

Dasift nicht ben gall, verfetzte ber Baron; aber indem Sie selbst gart empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig abs ihren Schuldener denten soll: ein Mann, der feinen größten Ehrzeig dareim fetzt, aufmertsam und gerecht zu senn Zhm ist nicht entgangen, welche Mühr Sie, sich gergeben, und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewihmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewisse Ankalten zu beschlennigen, ihr eignes Geld-nicht schwich. Wie will ich mieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern tann, daß seine Emstellichteit Ihnen Versichern zemacht hat.

Wenn ich nur an mich felbit benten, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen durfte, verseher Wishelm, würde ich mich, ungenchtet aller Gründe, harmäckis weigenn, diese Cabe, so schän und, dur sie ist, anzunehmen; aber ich läugne nicht, daß sie mich in dem Angenblich, in dem sie mich in Baulegenheit seht, aus einer Wentegenheit weißt, in der ich mich bisher gegen die Meinigen befand, und die mir manchen killen Aummer verursecher. Ich habe sowohl mit dem Geide als mit der Leit, non deuen ich Rechenschaft zu geben habe, wicht zumrtvellenichannschalten; mus wied edimie karnisden Gelennschaften Grafen ausglich, dan Weinigen getraß wen dem Glade Bachnintzge Weinen, gurdem, mich dieser Goddie Bachnintzge Weiser geschiet dat. Ind opfinerdie Delientesse, die und und nicht zu gewied Gawliffen bei foldem Gelegenhaiten nunnt, einer phohern Pflicht auf, und um: meinem Water mentigen unten die Angen turten zu bonnen, ford ich deschännt wonden Ihrigen untern zu bonnen, ford ich deschännt wonden Ihrigen

Beichnanderbar, werfette ber Maron, mein ein armiterlith: Bebenten man fin mast, weth wan hannben und Cimneri antunehmen, von denen man jede undere Gabe nut Dant und Freude entpfungen minder Diemmenschliche Natur hat unehr absaliche Eigenheiten, folder Gerupel gern zu Erzugen und fürzfältig zu mahren.

Sift es micht bas nömilche mit allem Whrenpunktung komin Milbelm.

Adija, wetschte der Baran, und andern Vouauchnisen. Wir wolken sie nicht anditen, um nicht weckleicht eine Phangon zugleich mit andzuranfen, Mierr mich frent immer, mann einzelne Personen fahren, über wach man fich hindussenentsam und fall, und ich dente mit Wetzuhren an die Geschichte des gaistreichen Archeus, der filmein ihr anschnetz einige Sairte versertigte, welche den ganzen Beisall der Ponanchen erhielten. Ich muß ihn ansenklich helnhun, fagte der genfandnigeFürst; mausochen me ihm, ab ihm ärgend ein Rieinad Bergundam macht, ober ob er nicht verschmaht Gelb augunehmen. Rach seinet scherzhaften Art antwortete ber Dichter bem abgeordneten hofmann: ich bante lebbyft für die gnädigen Gefinnungen, und da ber Kaifer alle Lage Gelb von und nimmt, so febe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Gelb von ihm augunehmen.

Der Baron batte faum bas Bimmer verlaffen. ale Bilhelm eifrig ble Baaricaft zahlte, bie ibm fo unvermuthet, und, wie er glaubte, fo unverdient augefommen mar. Es fcbien, als ob ihm ber Berth und bie Burbe bes Golbes, die und in fpatern Jahren erft fublbar werben, ahnungsweise jum erftenmal entgegen blicten, ale bie fconen blintenben Stude and bem gierlichen Beutel hervorroften. Er machte feine Rechnung und fand, bag er, befonbers ba Melina ben Boricons fonleich wieder zu bezahlen verfprochen hatte, eben fo viel, ja noch mehr in Casa habe, als an jenem Lage, da Obiline ihm ben erften Strauß abforbern ließ. Mit beimlicher Bufriebenheit blidte er auf fein Talent, mit einem fleinen Stolze auf bas Glud, bas ihn geleitet und begleitet hatte. Er ergriff nunmehr mit Buverficht bie Reber, um einen Brief ju fcreiben, ber auf einmal die Kamilie aus aller Berlegenbeit, und fein bisheriges Betragen in bas beste Licht feten follte. Er vermied eine eigentliche Erzählung, und ließ nut in bebentenben und mpftifchen Ausbruden basienige. mes ihm begegnet fenn fonnte, ervethen. Der gute Juftand feiner Caffby der Erwerb, ben er feinem Laient-schilig mar, bie Gunft der Großen, die Reigung der Fraueny die Befanntschaft in einem weiten Areise, die Ausbildung seiner torpevlichen und geschigen Aulagen, die Hoffnung für die Budunft bitdeten ein solches wundertiches Luftgemählbe, daß Zata Morgagna selbst es nicht feltsamer hatte burcheinander wirken tonnen.

In biefer glindlichen Eralbation fuhr er fort, nachbem ber Brief geschloffen war, ein langer Gelbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhaltbes Schreibens recapituiirte, und sich eine thätige
und wurdige Jufunft ausmahlte. Das Beispiel so
vteler eblen Krieger hatte ihn angesenert, die Shatespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schonen Stäfen hatte er
ein unaussprechliches Fener in sich gesogen. Das
alles tunnte, das sollte nicht ohne Wirbung bleiben.

Der Stallmeister tam und fragte, ob fie mit Einpaden fertig sepen. Leiber hatte, außer Melina, noch niemand daran gedacht. Nun sollte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, die gange Gestlichaft einige Lagedeisen weit transporteren zu lassen, die Pferde: waren eben debrie, und konnton nicht lange entbehrt werben. Wilhelm fragte nach seinem Ausser; Madam Melina hatte sich ihn zu Lube gemacht; er verlangte nach seinem Gelbe, Herr Metina hatte es gang unten im ben Kosser mit großer Gorgfalt gepackt. Philine sagte; ich habe in



## Cristian die Cant fieten El

Lactive fanburachbentike am genfer und Mittle; auf feinen Arm gefriet, in das Ferb'hinnis. Phistine folle über ben großen Saul herbei, lebitte fic auf den Freund, und verfottete fein ernfthaftes Aiffeben.

Lade nur nicht; verfeste er, ed til abfchenlich; wie die Feb vergeht, wie alles fich verändent und ein Side verminmet Sieb nur; dier flich verändent und ein schned Lager, wie lustig sieher ihr Selben aus wir fedhaft ging ein barill ju l'wie fotgfältig bewachte nun den ganzen Bejibel und nun ist alles auf einmul verschwunden! Rur' livze Beit werden das zertreten Stroff und die eingegradenen Kocht löcher nuch eine Spur zeigen; dann wird alles dalb umgepfälze sein, und die Sogenwart so vieler hauten eine mit der Mitter hauten wird den Robsen eins beiter Keiner spurch wird und

Philbur fing an gu flingen; ind zog ihren Freund zur einem Lauge in ben Sudt: Luff und, rief fie, bie wir ber Betr nicht nuchtaufen tonnen, wenn fie vorüber ift, fie wenigstens als eine fchone Gottin.

indem fie bei une vorbeigieht, frohlich und gierlich verebren.

Sie hatten taum einige Wendungen gemacht, als Madam Melina burch ben Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls jum Tanze einzulaben, und sie badurch an die Misgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft verfest war.

Wenn ich nur, fagte Philine hinter ihrem Ruden, teine Rrau mehr guter Soffnung feben follte!

Sie hofft boch, jagte Laertes.

Aber es fleidet fig fo bablich. Saft du die vordere Badelfglte beg verfürzten Rods gefeben, die immer voraus spaziert, wenn fie fich bewegt? Sie hat gar teine Art noch Geschick, fich nur ein bischen zu mustern und ihren Bustand zu verbergen.

Lag nur, fagte Laerted, die Beit wird ihr fcon

au Sulfe tommen.

Es ware boch immer hubicher, rief Philine, weun man bie Rinder pon ben Baumen ichuttelte.

Der Baron trat herein, und sagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grafen und der Grafin, die gang früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschente. Er ging darauf zu Wilhelmen, der fich jim Nedenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Shid hatte sich sehr freundlich und zurhätig, bezeigt-, nach Wilhelms Eltern, Geschwistern und Vermandten gefragt, und ihn dadurch an seine Pflicht erinnert, den Scinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm, nebst einem Abschiebsgruße von den herrschaften, die Berficherung, wie
sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen seh. Er zog darauf zum Beweis dieser Gefinnung einen Beutel hervor, durch
deffen schones Gewebe die reizende Farbe neuer
Goldstide durchschimmerte; Wilhelm trat zuruch,
und weigerte fich ihn anzunehmen.

Seben Gie, fuhr ber Baron fort, biefe Gabe'als einen Erfas für Ihre Beit, als eine Erfenntlichfeit für Ihre Mube, nicht als eine Belofinung Ihres Lalents an. Benn und biefes einen guten Ramen und die Reigung der Menfchen verschafft, fo ift billig, daß wir burch Fleiß und Anftrengung gunteich bie Mittel erwerben, unfre Bedurfniffe gu befriebigen, ba wir boch einmal nicht gang Gelft finb. Maren wir in ber Stabt, wo alles zu finden ift, fo batte man biefe fleine Gumme in eine Ubr. einen Ring ober fonft etwas verwandelt; nun gebe ich aber ben Sauberftab unmittelbar in Ihre Sanbe: fchaffen Sie fich ein Rleinob bafur, das Ihnen am liebften und am bienlichften ift, und vermabren Sie es ju unferm Andenten. Dabet balten Sie ja ben Beutel in Chren. Die Damen haben ihn felbft geftridt, und ihre Abficht mar, berch bas Gefaß bem Inhalt bie annehmlichfte Rorm ju geben.

Bergeben Sie, verfette Bilhelm, meiner Berlegenheit und meinem Zweifel, diefes Gefchent anjanahman. Es vernichtet gleichfam das Menige, was ich gethen habe, und hindert bas freie Spiel siner gludlichen Erinnenng. Geld ift eine fchour Sache, wo etwas abgethan worden foll, und ich wünschte nicht in dem Angenken Ihres haufes fo gang abgethan zu fenn.

Dasist nicht benfall, versehte ber Baron; aber indem Sie selbst gant empfinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als ihren Schuldener denken soll: ein Mann, der feinen größten Ehrzeig darein seht, aufmertsam und gerecht zu senn Shur ift nicht entgangen, welche Nübe Sie sich gezgeben, und wie Sie seinen Absichen ganz Ihre Zett gewihmet haben, ja er weiß, daß Sie, um gewisse seht nicht Anstalten zu beschleunigen, ihr eignes Geld-nicht schwen. Wie will och mieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern tann, daß seine Empfenntlichkeit Ihnen Vergnügen gemacht hat.

Wenn ich nur an mich felbst benken, wenn ich mar meinen eigenen Empfindungen folgen durste, versete Wishelm, würde ich mich, ungenchtet aller Gründe, harmäckis wolgenn, diese Sabe, so schau und ohrenvoll sie ist, angunohmen; aber ich läugne nicht, daß sie mich in dem Angenblicke, in dem sie wich in Boulegenheit seift, and einer Mentegenheit weißt, in der ich mich bisher gegen die Mentegender fand, und die mir manchon stillen Rummer verurfachte. Ich habe sowohl mit dem Gelde als mit der Jatt, non denen ich Nedenschaft zu geben habe,

nicht gannt forften ihanngahalten; mun wied edimar darus den Abel muthroed hanne Grafen andelich, dan Deinigen getraft von dem Glade Maduitht zu Wefien "gurdem misk dieffer Fondenlider Seitenweg gefichrt hat. Ich opfine die Delientesse, die aus inke nin zuntes Gawissun bei foldem Gelegenhalten nunnt, einer höhern Pflicht auf, und um: meinem Water mentigen unten die Angen inchen zu bonnen, ford ich deschänden von von Instann

Beiffinsetberber, versetzte ber daron, weich ein ermiterlith Webeniten man fich macht, Geib von henon man jede andere Gabe nat Dant und Freude einspfangen mainte: Diedmenfolliche Natur hat mehr abnüter Eigenheiten, folde Serverl gern zu erzeigen nub famfallige und beren.

Mit es micht bied nömtliche inst allem Abren prunktem f cheuter Milheling

Adija, wetsete der Baran, und andern Bouanthnilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht wielleicht elle Mfangen zugleich mit andzuranfen, über mich freut immer, mann einzelne Dersonen fählen; üben mad man sich hindussehen länn und foll, und ich ibente mit Betzeingen an die Geschichte des gaistreichen Tächtens, der filriein ihr fibenter einige Saute verfertigte, welche den ganzen Beisoll bei Mouarchen erhiebten. Ich mußtihn ansehnlich beliehnun, fagte der genfandtigeFürst; mausochen um ihm, ab ihm ärgend ein Kleinod Bergungen macht, ober ob er nicht verschmaht Gelb anzunehmen. Rach soinet scherzhaften Art antworkete ber Dichter bem abgeordneten hofmann: ich bante lebbaft für die gnädigen Gesinnungen, und da ber Raiser alle Lage Gelb von und nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Gelb von ibm anzunehmen.

Der Baron hatte taum bas Bimmer verlaffen, als Wilhelm eifrig die Baarichaft zablte, die ibm fo unvermutbet, und, wie er glaubte, fo unverdient augefommen war. Es fcbien, als ob ihm ber Berth und bie Burbe bes Golbes, bie und in fpatern Jahren erft fühlbar werben, ahnungsweise jum erstenmal entaegen blickten, als die iconen blinkenben Stude and bem gierlichen Beutel bervorroften. Er machte feine Rechnung und fand, bag er, befonbers ba Melina ben Vorfchus fogleich wieber ju besablen verfprochen hatte, eben fo viel, ja noch mehr in Caffa habe, als an jenem Lage, ba Philine ihm ben erften Straus abforbern lief. Dit beimlicher Aufriedenheit blidte er auf fein Talent, mit einem Bleinen Stolze auf bas Glud, bas ihn geleitet und begleitet batte. Er ergriff nunmehr mit Buverfict bie Feber, um einen Brief ju fcbreiben, ber auf einmal die Kamilie aus aller Berlegenheit, und fein bioberiges Betragen in bas beste Licht feten follte. Er vermied eine eigentliche Erzählung, und lief nur in bebentenden und mystischen Ausbrücken basieniac. ad ihm begegnet fenn fonnte, ervetben. Der gute

Juftand feiner Caffe, der Erwerb, den er feinem Lalent-fohlbig war, bie Gunft der Großen, die Reigung der Fraueny die Bufanutschaft in einem weiten Kreise, die Ausbildung seiner torperlichen und geschigen Aulagen, die Hoffnung für die Butunst bildeten ein solches wundertiches Luftgemählbe, daß Fata Morgagna selbst es nicht seltsamer hatte burcheinander wirken tonnen.

undbem der Brief gefchloffen war, ein langes Belbftgespräch ju unterhalten, in welchem er den Inhaltbes Schreibens recapituierte, und sich eine thätige
und würdige Jufunft ausmahlte. Das Beispiel so
vteler eblen Krieger hatte ihn angefenert, die Shafespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schonen Gräfen hatte er
ein unandsprechliches Fener in sich gesogen. Das
ause tonnte, das sollte nicht ohne Wirtung bleiben.

Der Stallmeister tam und fragte, ob fie mit Einpaden fertig fepen. Leiber hatte, außer Melina, noch niemand daran gedacht. Nun follte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte verfprochen, die ganze Gefelischaft einige Lagereisen weit transporteren zu lassen, die Pferdenwaren eben bedrit, und konnton nicht lange entbehrt werben. Wilhelm fragte nach feinem Soffer; Madam Melina hatte sich ihn zu Rube gemacht; er verlangte nach seinem Soffer mit großen Borgfalt gepacht. Philine fagte; ich habe in

demignesuigen usch filme, mahun Mithaline Glaben, und haftiglowig man, idas allehuige ausgegebringen. Milhelm umskened, misht whun Midproviden,; gafcheden lesten.

... Babene utenn aufnetites, mid alles auftreitete. Faste Milána: Edish min umbricklich, das mir mit Seileanger und Musttebneier geifene im menichte. bağ Mignon Weiberfleiber anginer und bag ber Gutfentvieler fich noch gufchwindebiem Bart fineren fieße. Minter un beatt fünd, fest fatt Melbentun, und Kante innit uravet Lebbaftigfedti: achebimeintsamabe: isb will fein Midthen: fentel Der Liften fichmica 2 mite William madite bei bieftr Gelebembeit über bie Gigenbeit bes Evalua ichres Beschäsert, einige Lustine Antwertun-Man. Benn der Gerfuer deinen Bert ebiduribet. feade ür, ibundier ihn nunfavafaktig auf Band när wert und bewahren, des en ibne gielde wieden wornehmen Lann, fichald, ar donn Gental Getifen arabitem in-den Welt begringen beint biefer Burt alleift hat ihm die Gnade dieke dieken versidest.

Die ment in gietdrang und eine Erlicungebieter sonderburen Mengenung und angre, tieß sie fich falgundergestationen von den Spasiglaubt, das in just Alusia dehr vielstürger menns der Schauspieller auch in gemainent Lebens seiner Roller sortheielt, wah feinen Sharestan soutentiet zu defred gerr dem ern bem Pedanten fo ginafig, und wo fand, edition wechtigesteicht, daß den harfnerzietzu den fallschar Wurt nicht wechtigesteicht, daß den harfnerzietzu und kander. Tandere nicht allein ihre Albender, fallschar genach

öckändig bei Singe trage, und Frenteaffc fehr über das matärliche Aussehen der Masterade, 31 million

Alls die Andern iber, diefen Irrthum, upd iber bis fanderbaren Meinungen bes Grafen instehen, ging ber harfner nich Wilhelm bei Erite, nahmnen ihm Abschied, und bat, mit Thränen, ihn ja fagleich au entlassen. Wilhelm vedete ihm au, und nen kwerte, daß er ihn gegen jederman schilben werde, daß ihm niemand ein hage, krimmen, nielweniger ahne, keinen Willen abschieden falle.

Der Alte war fehr bewegt, und in feinen Augen glubte ein fonderbares Feuer. Nicht diefer Anlaß reibt mich honweg, rief er aus; ichen lange mache ich mir fille Bormirfe, daß ich am Sie bleibe. Ich wich und befchäbigt ble, die fich in nie gefellen. Fürchen: Sie fich in nie gefellen, denn Sie fich in nie gefellen. Fürchen: Sie alles, denn Sie nich nicht entligten, aber feagen Sie mich nicht, ich gebore nicht mir zu, ich kann nicht bleiben.

Wom gehörst bu an Wilber fann eine Politie Bewalt iber bic auchben?

Mein herr, laffen Sie mir mein schaubervolles Geheimnis, und geben Sie mich los! Die Gache, die mich verfolgt, ist nicht des irdisten, Richtest; ich gehove einem unerbittlichen Schiefale; ich kann nicht bleiben, und ich barf nicht!

In dissem Auftands, in dem ich die febe, werde ich dich gewiß nicht laffen.

Es ift Sochverrath au Ihnen, mein Boblibater,

wenn ich zandre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gefahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Rahe hegen. Ich bin schuldig, aber ungludelicher als schuldig. Meine Segenwart verscheucht das Glud, und die gute That wird ohninkchtig, wenn ich dazu trete. Flichtig und unstat sollt' ich sepn, daß mein ungludlicher Genius mich nicht einholet, der mich nur langsam versolgt, und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse.

Sonderbarer Mensch! du tannst mir das Bertrauen in dich so wenig nehmen, als die hoffunng, dich gludlich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Uhnung wunderbarer Berknupfungen und Borbedeutungen lebst; so sage ich dir zu deinem Erost und zu deiner Aufmunterung: geselle dich zu metnem Glude, und wir wollen sehen, melcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer oder mein weißer!

Bilhelm ergriff biefe Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Erbstliches zu fagen; benn er hatte ichon feit einiger Zeit in feinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der burch Zusall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich fortetlept. Roch vor wenigen Tagen hatte Bilhelm

feinen Gefang behorcht, und folgende Beilen wohl bemertt:

Ihm farbt ber Morgenfonne Licht Den reinen Sorizont mit Flammen, Und über feinem fouldigen Haupte bricht Das foone Bild bergangen Welt gufammen.

Der Alte mochte fun fagen was er wollte, fo hatte Wilhelm immer ein ftarter Argument, wußte alles jum Beften zu fehren und zu wenden, wußte fo brau, fo berglich und tröfflich zu fprochen, daß der Alte felbst wieder aufzuleben und feinen Grillen zuentfagen schien.

# 3 we ye en Capite et

Welling hanter Jafftung, in ginen Beinng alim nod habenden Statt mit feinen Gestillhaft under zufammen: Subon befanden fie sich an bent Oxini-wohin sie die Pferde des Grafen gedrucht hadding, und sahen sie nuch nach andern Wagen und Pferden um, mit denen sie weiter zu tommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen, und zeigte sich, nach seiner Gewohnheit, übrigens sehr targ. Dagegen hatte Wilhelm die schinen Ducaten der Gräfin in der Tasche, auf deren fröhliche Werwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Vilanz, die er den Seinigen zuschicke, schon sehr ruhmredig ausgeführt hatte.

Sein Freund Shatespear, den er mit großer Freude auch als seinen Pathen auerkannte, und fich nur um fo lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeitlang aufbalt, und, ungeachtet seiner edlen Ratur, an der Robbeit, Unschicklichkeit und Albernheit folder gang

finalishen: Burfcher fiche eig dies fedelle in ille nement man: thus basi Shbat; ensants for feinen gegenwiertigen Infande vergielajen elanntese und des Gethflietvig; nuger er aline: fostimentlistwindbither Brigung: folder nash thin: bab ünde nufenwehrntlich webrildent.

. Er fing nam auffahre feine Alcidengmachenden ten. Erifente: baft ein Moftifen, aberibas manitar Muthfall : eften: taugen: Mautet würfe, : fin: eines Wanderer eine fehr wienmeffene Roacht few: Phime geftriette Beintleibert tindreini Bant i Eideni pflofeln finience bie ware Chair vinve Tubulen cist. Dane verfingfiet erifich inine finber feibno Gibitori bieren amonth winner bent 193 presidente: ben Beld indent um bal beng umbande bigegon befreite en feinem Batik von hom Canada Catafe: Sintere Bifibo .. und biell fiche etmico Streifen Deffestuch nicht Gendu befteng bie jaben wie made breit wordetten is bieb bad : vollies Malchen dines antifen Resaens et fretten. Dus fichene feide ellentis tudo, das mevettese Littdelefter Marin menet i laurume foller geboch freunderiber nuffelkuchnen Rumife. Ein sunder But init einem bunten:Banbe unbeiner que-Ben Feber machte bie Masterabe voll Bantum. 30

Die France beihenveren, biesel Sencht liffe ihm vorgäglich gert. Phistic steder schiegeng boginsbert breiber, und bes fich seine stederen Sank von der natürlichen Svoat nur beste nahen zu benmen, unboemhorzig abgeschnitten sinter. Sie empfahl fich dabund micht albeit, und unser Franch ber dund feine Kreigebindie fich basingeneren.

hatte, auf Pring Barry's Manier mit ben Uebrigen nungeben, tam balb folbst in ben Geschmack, einige tolle Streiche anzugeben und zu befordern. Man socht, man taugte, man erfand allerlei Spiele, und in der Fröhlichteit den Kergendigenoß manides leidlichen Weins, den man angetroffen hatte, in stattem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebendart dem sproben Selben aus, für den fein guter Genius Gorge tragen möge.

Eine wornigliche Unterhaltung, mit der fich die Gefellschaft besondere engipte, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchen fie ihre bisherigen Gouger und Wohlthater unchahmten und durchzogen. Einige, unternismen hatten sich fehr gut die Eigenbeiten des angern Anstandes verschiedner vornehmer. Versonn gemerkt, und die Nachbildung derselben ward, von der ührigen Gesallschaft mit dem größten. Beisall aufgenomnen, und als Philine aus dem gesheimen Ambir ihrer Ersahrungen einige besondere. Liebeserblarungen, die au sie geschehen waren, von brachte, wuste man sich vor Lachen; und Schabenfreude faum an lassen.

Misselm ichalt ihre Undentharteit; allein man fehte ihm entgegen, das fie doch, mas fie dert erhalten, gennigiem abverdient, und das überhanpt dass Betragen gegon fo verdienstvolle kente, wie fie fich, au fenn rühmten, nicht das Reste gewesen sey. Rumbeschweste man sich, mit wie wenig Achtung man ihnan begegnet, wie, sehr man sie zurückgesest habe.

Bas Appten, Meden und Dachahmen ging wieder mu. 1996 mar ward, immer bitterer und ungewechter.

Nenminschte . ifeate: Mitholm darauf .. das dunch : mire Menherungen-meder Reid noch Eigenliche burd: Soiene, und bag ibr iene Derfonen und ibre Berdalaniffe aus bem rechten Belichtsprunfte betrachte: set. Ed ift gine eigene Sache, fcon burch bie Beaburt auf einen erhabenen Dlas in der menichlichen Befellichaft gefest zu fenn. Dem ererbte Reid: thimer eine volltommene Leichtigfeit bed Bafenud. werfchafft baben, wer fich, menn ich mid fo ausbruden barf, von allem Beimefen der Menfcheit, von Jugend auf, veichlich umgeben findet, gewohnt fich meift, diefe Guter ale bas Erfte und Großte au betrachten, und ber Werth einer von der Hatur - Icon ausgestatteten Menfcheit wird ibm nicht fo Das Betranen ber Bornehmen gegen Gezingere, und guch unter ginanber, ift nach außern Borenachabgemeffen ; fie erlauben jedem feinen Ditel, feinen Mang, feine Aleiber, und Coninage, nur micht feine Berdienste geltand au machen.

Diefen Worten gab die Sefellschaft einen unmößigen Beifall. Man fand abschenlich, daß der Mann von Bendianst immer zunück siehen musse, und daß in der großen Belt seine Spur von naichnlichem und herzlichem Umgang zu finden ist. Sie kannen, besondere über diesem lesten Punft aus idem dendarbstag ins Tansendise.

Scheltet fie nicht baraber, rief Bilbelm aus, bedauert fie vielmehr! Denn von jenem Glac. bas wir als bas bochfte ertennen, bas ans bem innern Reichthum ber Ratur fließt, baben fie felten eine erhöbte Empfindung. Nur und Armen, ble wir wenig oder nichts befigen, ift es gegonnt, bas Glud ber Freundschaft in reichem Dage ju genie: Bit tonnen unfre Geliebten meber burch Snade erheben, noch durch Sunft beforbern, noch burch Gefchente begluden. Wir haben nichts als und felbft. Diefes gange Gelbft muffen wir bingeben, und, wenn es einigen Berth baben foll, bem Kreunde bas Gut auf ewig verfichern. Beld ein Genuf. welch ein Glud für ben Beber und Em: pfanger! In welchen feligen Suftanb verfest und bie Trene! fle gibt bem porubergebenben Menfchen= leben eine himmlifche Gewifheit; fie macht bas -Saupteapital unfere Reichthums ans.

Mignon hatte fich ihm unter diesen Worten genahert, schlang ihre garten Arme um ihn, und blieb
mit dem Kopfchen an feine Bruft gelehnt fteben.
Er legte die hand auf des Kindes haupt, und
fuhr fort: Mie leicht wird es einem Großen, die Gemuther zu gewinnen! wie leicht eignet er fich die herzen zu. Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menfchliches Betragen thut Bunder, und
wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Beister sest zu halten. Und kommt alles seltner, wird alles schwerer, und wie naturlich ift es, daß

wir auf bad, was wir erwerben und leiften, einen größern Benth legen. Belde rubrenben Beilviele von treuen Dienern, bie fich für ibre Serren aufopferten! Bie fcon bat und Chatemeare folde geschildert! Die Treue ift, in biefem Ralle, ein Befreben einer eblen Geele, einem Großern gleich ju werden. Durch fortdauernde Anhanglichteit und Liebe wird ber Diener feinem herrn gleich, ber ibn fonft nur als einen bezahlten Gllaven ananfeben berechtigt ift. Ja, biefe Tugenben find nur für ben geringen Stand; er fann fie nicht entbehren, und fie fleiben ibn icon. Ber fich leicht lostaufen fann, wird fo leicht verfacht, fich auch ber Edfeunt: lichfeit ju überheben. Ja, in diefem Ginne glaube ich behanpten zu tonnen, bag ein Großer wohl Areunde haben, aber nicht Freund fenn fonne.

Mignon bridte fich immer fefter an ihn.

Run gut, versette Einer aus der Gesellschaft: wir brauchen ihre Freundschaft nicht, und haben sie niemals verlangt. Anr follten sie sich bestev auf Kunste verstehen; die sie boch beschüsen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben; hat uns niemand zugehört; alles war lauter Parteylickeit. Wem man zunstig war, der gesiel; und nian war dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaust, wie oft das Alberne und Abgeschmadte Ausmerksamseit und Beifall auf sich zog.

Benn ich abrechne, verfeste Bilbelm, was Schabenfreube und Ironie gewesem fern mag, fo

ibmit ich, ed geht inder Aungl, wie inder Liebe. Mie soll der Woltmann bed feinemgerfrenken Leben auf, Inmighete erhalten, in der ein Annflier bloiben auf, indem einem Will kommenes hovvorzubringendenke, und die fellift demienigen nicht fremd fenn harf, der vinn solden Aushall am Werte nehmen will, wie der Känfiler ihn wäusich ind hofft.

Blandt min, meine Freunde, es ist mit bien Balanten wie mit der Augend: man muß fie num nitren seibst willen lieben, ober fle gang aufgeben. Und doch werden fie beide nicht anders erlannt und belogne, als wenn man fie igleich einem zefährlichen Gebeinnis, im Aupbergnen aben kunn.

illatenbeffen, bis ein Kenner und auffindet, tanti man Sangere fierben, rief einer aus ber Ede.

Nichtieben sonlicke, verlette Wilhelm. Ichenke gesehen, so lange einer:lebt und icher nicht, Andet gesehen, so lange einer:lebt und icher nicht, Andet gesehen, so lange einer:lebt und icher nicht, Andet gesehent, Ander habe ihr ruch alleh verschlichke the Und wonder habe ihr ruch denn zur deschweren? Sind wir wicht zung unversmuthet, eben da es wit und aunschliemusten under hat ausgenammen und bewiehet wonden? Und jest, da es und noch au unsere diehung zu ihr den und deue sin, artwed zu unsere diehung zu ihr den und deue sin, artwed zu unsere diehung zu ihre den Wirt treiben sewad von den, und entsenne, den Schulkindernjähnlich, alles, und word upr an unser keetion erinnen könnte.

Wahrhaffig, fegte Philips, od ift any epantmest:

1964 Aufteinne oin Stild: mahleur 'nitri wolldni ed anfi den Stelle fpielen. Jeder mußt: fein. Möglich i fredthung: ald wenn: er vor dem größten Kinditraliumfründe:

Man elbertegta nicht lange; bad Statt marb fiet finnet. Edwar eines berer, bie damald in Doutschellund genfen Geifall fanden, und nun verschollen, sind: Einige pfiffen eine Spunphonte, heber det fann fich schnell auf seine Wolte, man fing ansundspielte mit der größten Anfmorffundelt bad State diere, nach wirdlich über Erwarten gut. Man apphandive sich wechseldweise; man habe sich sehren freiben wahren.

Albinfle fevrig waren, empfanben fie alle ein ausurhmenden Werznügen, wells über ühre wohlz zugebrachte Zeit, theild well jeder befonders mit fich zufrieden fein tonnte. Wilhelm ließflic well läufig zu threm Lobe herand, und ihre linterhaltung war hetter und frohlich.

Ihr solltet selven, wos miset Freund; wie woid wir tonimen mußben, wenn wir unsee Webungen auf biese Met fortsetten, ind nicht bluß! auf Michonsbiglovnen, Prodicen und Spielen und inechanisch psticke und handwertsnickig einschaften. Wie wiel mehr Lob verbsenen die Lonflüsster, wie sehr ergöhen sie fich, wie genau sind sie, wenn sie genneinschaftlich ihre tebungen vonnehmen? Wie sind sie bemacht, ihre Instrumente übereinzustimmen, wie genau hatten sie Lant, wie zur wissen sie bie

Starte und Schwäche bed Tons auszubruden! Ini: nem fallt es ein, fich bei bem Golo eines Anbern burch ein vorlautes Accompagniren Ebre zu machen. Jeber fuct in bem Geift und Ginne bes Componiften zu fpielen, und jeder bas, mad ihm aufgetragen ift, es mag viel ober menia fenn, aut aus: aubruden. Sollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich ju Berte geben, ba mir eine Runft treiben, die noch viel garter, als jede Art von Musit ist, da wir die gewöhnlichsten und feltenften Meußerungen ber Menschbeit geschmackvoll und ergobend darzustellen berufen find? Rann etwas abicheulicher fenn, ale in den Proben au fu-· deln, und fich bei ber Borftellung auf Laune und ant Glud ju verlaffen? Bir follten unfer großtes Glud und Bergnugen barein feben, mit einanber übereinzustimmen, um und mechfeldmeife au gefallen, und auch nur in fo fern ben Beifall bes Dublicums au icaben, als wir ibn uns gleichfam unter einander icon felbit garantirt batten. Warum ift ber Cavellmeifter feines Orchesters gewiffer, als ber Director feines Schausviels? Beit bort jeber no feines Miggriffs, der bas außere Ohr beleidigt, fcamen muß; aber wie felten bab' ich einen Schaufpieler verzeibliche und unverzeibliche Diggriffe, durch die das innere Ohr fo schnode beleidigt wird, anertennen und fich ibrer icamen feben! munichte nur, bag bas Theater fo fcmal ware, als ber Drath eines Seiltangers, bamit fich tein

Ungefcieter hinauf magte, auftatt daß jeho ein jeder fich Kabigleit genug fühlt, darauf au parabiren.

Die Gefellichaft nabm biefe Apostrophe gut auf, indem jeder überzeugt war, daß nicht von ibm die Rebe fenn tonne, ba er fich noch por Anrgem nebit ben Mebrigen fo gut gehalten. Man tam vielmehr überein, bag man in bem Ginne, wie man angefangen, auf diefer Reife und finftig, wenn man gu= fammen bliebe, eine gefellige Bearbeitung wolle obwalten laffen. Dan fand nur, daß weil diefes eine Sache ber guten Lanne und bes freien Willens fep, fo muffe fich eigentlich fein Director barein mifchen. Man nabm als ausgemacht an, bag unter guten Meuschen die republicanische Form die beste fen; man behauptete bas Amt eines Directors muffe berumgeben; er muffe von allen gemablt merben, und eine Art von fleinem Genat ihm jederzeit beigefest bleiben. Sie waren fo von biefem Gebanten eingenommen, bag fie munichten, ihn gleich ins Bert zu richten.

Ich habe nichts bagegen, fagte Melina, wenn ihr auf ber Reife einen folden Berfuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, bis wir wieber an Ort und Stelle tommen. Er hoffte, dabei zu sparen, und manche Ausgaben ber kleinen Republik ober bem Juterimsbirector aufzuwälzen. Nun ging man sehr lebhaft zu Rathe, wie man die Form bes neuen Staates auf's Beste einrichten wolle.

Es ift ein wandernhes Reich, fagte Laertes;

iste werden wentigffens felte Suingffelingfellent

Man ichtlit sogleich zur Suche, und ermählte Willfelmen zum ersten Director. Der Senat wardbestellt, die Franen erfielten Sig und Stimme; mansfoling Gesehe vor, man verwarf, man genehmigter.
Die Zeit ging unvermeert unter blesem Spiele vorsitder, und well man sie angenehm zubrachte; glumber man auch willich etwas Nichtwee gerhan und vielen die rene Form eine neue Audsicht für die vareichne bie rene Form eine neue Audsicht für die vareichne beime Aiben erbstäck zu ileben.

on South the earlies with and in the control of the second of the control of the

(Dornhitet. eret. Enges wirtuenla. ...

Entraction to Maintain and ... Bo or The Commission in for gutes Disposition say, Lightanch usit that where bas bichterifche Wertenfeber Gride unterhalten gut tonnen. Es ift nicht genug, fagte er ju ihnen, als fie ver andorn Engedinicher gufannnen Tanner. daß Ber Schuldener ein (Stidt: auer für auchgen auchgep Buffelde niklif bene Greffen Sin dernae seriathen eit nut origine in a line of the second careers with the second git' erfehnen gebe. ' Diefremben Buffinutemakitete litelit, der gerfliet und unterfictionisselle, aber di gentlich nicht untifelfen mill! Der Smanntenering derett follibbit Dein Efice und ben beit Arftideir fiftnes Loves into Labell steaments and genom white it into wie with eb bas, went winge in ben Bittel witte Antoto, wenn et hilbe ine bie Wiffchom Deffetom Wiles Andelligen verfeeten "Hathate beit genter; the come dus einer Rolle gir benteffelleng eine Rolle fint mit fich und'nicht im Bulammenbange mittem Ethike M Betrachten, ani nell fetoft in villfent Bugen fo Tebhiff Benlierti. Daß fich enitivas Gendle veralisch with dentil bur it general general general in bur in bur

Ihr kennt Shakespeare's unvergleichlichen hamlet aus einer Borlesung, die euch schon auf dem Schlosse das größte Bergnügen machte. Wir setten uns vor, das Stud zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen was ich that, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich anfing, die stärksten Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memoriren, in denen Araft der Seele, Erhebung des Geistes und Lebhaftigkeit freien Spielzum haben, wo das bewegte Gemuth sich in einem gefühlvollen Ausbrucke zeigen kann.

Auch glaubte ich recht in ben Geist der Rolle einzudringen, menn ich die Last der tiesen Schwerzmuth gleichsam selbst auf mich nahme, und unterziesem Dendzweizweinen Borbilde durch das seltsamezabprinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suchte. So memorirte ich, und so übte ich mich, und glaubte nach und nach mit meinem Gelden zu Einer Person zu werden.

Allein je weiter ich tam, besto schwerer ward mar bie Porfickung bes Sauzen, und mir schien zulest sassing ich das Seiner Nebersicht zu gelangen.
Run ging ich das Seine in einer ununterbrochenen
Felge durch, und auch ba wollte mir leider manches
nicht passen. Balb schienen sich die Charaftere, balb
der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweiselte
fast, einen Ton zu sinden, in melchem ich meine
ganze Kolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vertragen könnte. In diesen Irrgangen bemuchte

ich mich lange vergebene, bis ich mich enblich auf einem gang befondern Wege meinem Ziele zu nähern boffte.

Ich suchte jede Spur auf, die fich von dem Chacatter Samlets in früher Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemertte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, quabhängig von demnachfolgenden schredlichen Epriguisse, dieser interesfante Jungling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden ware.

Bart und ebel entsproffen wuchs die tonigliche Blume, unter den unmittelbaren Einstüssen der Majestät, hervor; der Begriff des Rechts und der fürklichen Burde, das Gefühl des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsen der Sobe seiner Geburt, entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sepn mochte. Angenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von Derzen-aus, sollte er das Muster der Jugend sepn und die Kreude der Belt werden.

Ohne irgend eine hervorstechende Leidenschaft war seine Liebe zu Ophelien ein stilles Borgefild suffer. Bedurfnisse; sein Eifer zu ritterlichen Uebungen, war nicht ganz original; vielmehr mußte diese Luft, burch das Lob, das man dem Dritten beilegte, gezichärft und erhöht werden; rein fuhlend fannte er die Redlichen, und wußte die Rube zu schafen, die ein aufrichtiges Gemuth an dem offenen Busen eines

Mienindelo igendest, & QUB: abstrebanc gewiffent Gradi burbe er 'in Rimften und Biffenfchaften bie Gitte und Schone ertennen und murdigen gelernt; bud Abgeldmacte wer ihm zuwider, und wenn in feiner gapten: Geele ber: Bas aufleimen: funnte, fo mae est mus edita for viel: ald mathig ift; um liewegliche und fathe Diffinge fur vevadien und fedtiff mittibwer in Pielen. Er mar gelaffen in feinem Wefen, im feinem Betragen einfach, weber im Denfingange Der haglich, noch allzubegierig nach Befchaftigung. Ein akademisches Sinschlendern schien er auch bet Sofe fortgufeben. Et befaß mehr groblichteit ber gunne - ale bed horzeite, war ein gitter Gefellichafter, nachglebig, befcheiben, beforgt, mit fonnte eine Beleis bigung vergeben und vergeffen; aber niemaleitonnte er fick mit bem vereinigen, ber bie Grannen bed Rochten, bes Guten, bes Amffanbigen überfcheitt.

Weine wit bas Stud wieder gufammen lefen werben, tonnt ihr beurtheilen, ob ich auf bemrecheten Weige bin. Wenigstens hoffte ich meine Weinung burchaus mit Stellen belegen zu tonnen.

'Min gab der Schilderung lauten Beifall'; man glütillte vorteils zu feben, baf fich nun die handelle wielfe hamlett gar gut werde erflicen laffen; man febete sich aber diefe Art, in den Geift des Schrifts fiellers einzudeingen. Jeder nahm sich vor, auch der gend ein Stutt auf blese Art zu studieren und dem Schniebe Berkafferd zu entwickeln.

### Biterntiens Capitel.

But einfine Bage :muste bie Weltlich aft an ben Dete liegen bleiben, mit fogleich zeinten fich für wertibiebene Blieber berfelben nicht minngenehme Aboutouer, befonbers ober marb Parries son einer Bume annereigt, bie in ber Radberfdieft wie Gut . Sutte. menen Die er fich aber aufend Kelt: to unartig Stima, and bardber von Bhlinen wete Wadtherbein rebathen imifte. Die jeugenfichte Betegenfeit, junfereinfremmbe:bir: unglatiliche Liebengeftalible: futet: Biblen, ider bie ber avme Jingling bent gangen weittiben Beldelreite frind gewobben war. Wer ante fon: abel Mehmen, rief feunes, buf er ein Weine fact back, dues there to detined genetate but with ribm alle Mebel, Die noud Bannen wenten ber boliribiore baben: in einem febr contintuiten Erufife munberichbindeningeb? Stellen Bie Albewer: Biemen tvierenindi gevanzig:Strinben mitr er Liebbaber: Welki: fidam, Abensum, Sabnrev. Matient and Eltimer! Ro mifte midt, wie mon's einem arace inaben red the second second

i: Patertes their halb makend, And verbriefflich zur

Stube hinque, und Philine fing in ihrer allerlieb= ften Art die Geschichte ju ergablen an, wie Laertes als ein junger Menfc von achtzehn Jahren, eben als er bei einer Theatergefellichaft eingetroffen, ein fcones vierzehnjähriges Madchen gefunden, bie eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Director ent= amepet, abzureifen Willens gemefen. Er habe fich aus bem Stegreife fterblich verliebt, bem Bater alle möglichen Borftellungen gethan ju bleiben, und endlich verfprocen, das Mabden gu beirathen. einigen angenehmen Stunden bes Brautftandes fep er getraut worden, habe eine gludliche Racht als Chemann jugebracht, darauf habe ihn feine Frau bes andern Morgens, als er in der Probe gemefen, nad Standesgebibr mit einem Sornerichmud beehrt; weil er aber aus alljugroßer Bartlichfeit viel au fruh nach Sause geeilt, habe er leiber einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, babe mit unfinniger Leidenschaft drein geschlagen, Liebhaber und Water herandgeforbort, und fev mit einer leiblichen Munbe bavon gefommen. Bater und Cochter feven darauf noch in ber Dacht abgereift, und er fen leiber auf eine doppelte Beife vermundet juritt geblieben. Sein Unglad habe ihn ju bem ichlechteften Felbicheer pon ber Welt geführt, und der Arme fep leiber mit fdwarzen gahnen und triefenden Augen aus biefem Abenteuer geschieden. Er sep zu bedauern, weil er übrigens der bravfte Junge fep, den Gotted. Erbie--den trige. Besonders, sagte fie, thut es mir leib,

daß ber deme Rarr nin die Weibet haft: benn wer die Beiber haft, wie fann ber leben?

Melina unterbrach fie, mit ber Nachricht, bas alles jum Transport vollig bereit fev, und bas fie morgen fruh abfahren tonuten. Er überreichte ihenen eine Disposition, wie fie fahren follten.

Wenn mich ein guter Freund auf ben Schoos nimmt, fagte Philine, so bin ich gufrieden, daß wir eng und erbarmilch figen; abrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch berbei tom.

'Es ift verbrieskich! fagte Wilhelm, und eifte weg. Er fand für fein Belb noch einen gar browemen Bagen, ben Melina verlaugnet batte. Gine andere Eintheilung ward gemacht, und man frente fich, bequem abreifen zu tonnen, ale bie betentliche Machricht einlief : baf auf beit Dege, ben fie nebnion monten, fich ein Freiebrus feben laffe, von bem ander nicht viel Guter semafteter ich in die fin 31' An bem Orte felbst mar man felw ant biefe Beitung aufmertfam, wenn fle gleich nut fdwanfenb innb amebentig mar. Dad ber Stellung ber Memeen ichien es unmbalto, but ein feindliches Coche fich babe burchfcleichen , ober daß ein frenndliches fo weit babe gurud bleiben tonnen. Jeberman war effrig unfrer Befellichaft bie Befuhr; bie auf fie wartete, recht gefichelich zu befdreiben, nich ibr rinen aubern Weg anzurgiben.

Die Diecklen warend opuhen in fluruhe and Juncht gefeht, und als wert der neuen neuth bie and fein Gaun nder fammelichen Glieder der Santa zufammen geamfemmunden, um ihre diefen aufensedentlichen Fall zu der abhidigen, waren iste fast zinstimmis der Meinung, ibasi man das diebel papuniben und am Wertschleiben; aber ihm pudmeichan und einen andern Mehrdraften muffe.

Num Wilhelm, won Kundt nicht eingenammen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit iso wirl. Mebenlogung eingegangen war, nummber auf ein blopes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Wuth ein, und feine Gründe, manen maunlich und absorgeugend.

Modernfrige er, ihr ad mintenist ein Mernaht, umbruigentenischen auchehmann Ariegent Merschäutige, Leuwe ingen, ihaft ber Gul döcher unungerschmissische, in beinehm unmährte die ihren einer in wichtgere Arie die februch einste unsemische Serebendestwurzentaffen? Die dienkenten ungewisse Gerebendestwurzentaffen? Die dienke, westermund ihre Franzeschen hat, auf die ausgewischen hat, auf die ausgewischen die geben die hat, auf die ausgewischen die fantet auf die ausgeschen hat, auf die ausgewischen die fante hat, auf die ausgeschen hat, auf die ausgewischen die geben ausgeschen hat, auf die ausgeschen die geben die geben die haben ausgeschen den bestellt geben die geben die der die geben di

für Zeit und Gelb werben wir indessen versplittern? Er sagte noch viel, und trug die Sache von so manscherlei vortheilhaften Seiten vor, daß ihre Furcht sich verringerte, und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen, und ihnen die Marodeurs und das hergelausene Gesindel so nichtswürdig zu schilzbern, und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzuskellen, daß alle Gemuther ausgeheitert wurden.

Laertes war vom erften Moment an auf feiner Seite, und versicherte, daß er nicht wanten noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrückein seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madam Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzbaftigkeit nicht verloren hatte, ben Borschlag heroisch fand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accordixt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Borschlag von ganzem Herzen.

Nun fing man an, fic auf alle Falle zur Bertheisbigung einzurichten. Man taufte große hirschaftanger, und hing sie an wohlgestidten Riemen über bie Schultern. Wilhelm ftedte noch überdieß ein Paar Terzerole in den Gurtel; Laertes hatte ohnesdem eine gute Flinte bei fich, und man machte sich mit einer hoben Freudigkeit auf den Weg.

Den zwepten Tag schlugen bie Fuhrleute, Die Goetle's Werte. XIX. Bb. 3

Miennbeidigenbift, # 2366 abffebatte gewiffen Grabi burve de in Rinften und Biffenschaften bad Gint und Schone ertennen und murbigen gelernt; bud Abgefcmacte mar ibm jumider, und wenn in feiner " gorten: Seele ber: Bas auffeimen: tonnte, fo mas est time eden for will add nothing lift, time bewegliche unde faffcheihafftinge gir vevachen und fpättifch nichtigweit an fpleten. Er mar gelaffen in feinem Beffen, im felnem Betragen einfach, weber im Denfliggange Der haglich, noch allzubegierig nach Befchaftigung: Gir akabemifches hinfdilenbern fchien er auch bet Sofe fortzusehen. Et befuß mehr Ardhlichtett ber Lune - all bed Herzere, war ein gitter Gesellschaften, nachglebiy, befcheiben, beforgt; unt fonnte eine Beleis digung vergeden und vergeffen; aber niemale tonnte er fich mit bem vereinigen, ber bie Grangen bed Rochten, bed Guten, bee Amftanbigen fiverfcwitt.

Weine wit bas Still wieder gufammen leften werben, tonnt ihr beurtheilen, ob ich auf bem roche ten Weige bin. Wentigftens hoffte ich meine Mot nung burchaus mit Stellen belegen gu tonnen!

Min gab ber Schilberung lauten Belfall; man glantete vorande zu feben, baß fich nun bie Sandelbeitels samlete gar gut werde erffären laffen; man fetnet fich aber biefe Art, in den Geift des Schriftstere einzudeingen. Jeder nahm sich vor, auch tragend eine Belfte auf biese Art zu fludiren und den Ginn bed Berfafferd zu entroldeln.

#### Bite entrere @Capitel.

" Dur einine Dane emosto die Geffischaft meben Mote lingen bielben, meb fogleich geinten fich für wertebiebene Blieber berfelben nicht minngenehme Aboutener, befonbers aber marb Parries son einer Anne idenstelet. die im der Nachberschaft wier Siet . Butte. menen bie et fich aber aufendt Reit: tounartie Setung, and duraber von Billinen wiete Goditeronin rebutben : mifte. Die regriff bio Gelegenheit, iun= Ferningremade: bie: unafatilide Liebesgeführte futet: stäbben, icher bie ber apme Admyling bem igungen weittiben Geldlecte frind gewoden wor. Mer who was divided uthmen, wher flevans, dus es cin Wewashedt bast, dass than to abet molegeween but walk t ribm alle Mebel, bie fank Banner von Wilber un bediribtentbaben, in einem febr consentuirten Erunte connversiblindenagab? Stellen Stel filit, wer: Wittenen bierruteb: amangia:Stranben mar er Liebbaber, Bedinitidam, Ebennen, Siebnren, Buttent and Bittmer! Schamufte micht . wie mon's einem Arger ettatien · width .:

i: Buertes the halb samend, Said berbriefflich jur

Stube binque, und Philine fing in ihrer allerlieb= ften Art bie Gefchichte ju ergablen an, wie Laertes ale ein junger Menfc von achtzehn Jahren, eben ale er bei einer Theatergefellschaft eingetroffen, ein fcones vierzehnjähriges Madden gefunden, die eben mit ihrem Bater, ber fich mit bem Director entamepet, abzureifen Willens gemefen. Er habe fich aus dem Stegreife fterblich verliebt, dem Bater alle möglichen Borftellungen gethan ju bleiben, und endlich verfprocen, bas Madchen zu beirathen. einigen angenehmen Stunden bes Brautftaudes fep er getraut worden, habe eine gludliche Nacht als Chemann sugebracht, darauf babe ibn feine Arau bes andern Morgens, ale er in der Drobe gewesen, nach Standesgebuhr mit einem Sornerichmud beehrt; weil er aber aus alljugroßer Bartlichfeit viel ju fruh nach Saufe geeilt, habe er leider einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, babe mit un= finniger Leidenschaft drein geschlagen, Liebhaber und Water herandgefordert, und fev mit einer leiblichen Bunbe bavon gefommen. Bater und Sochter feven darauf noch in der Nacht abgereift, und er fen leider auf eine doppelte Beife vermundet gurutt geblieben. Sein Unglid habe ibn ju bem ichlechteften Felbicheer pon ber Welt geführt, und ber Arme fep leiber mit fowargen Bahnen und triefenden Augen aus biefen Abenteuer geschieben. Er fep gu bedauern, weil er übrigens der bravfte Junge fep, ben Gottes. Erbbeden trige. Befondere, fagte fie, thut es mir leib,

daß ber deme Rarr nun bie Beibet haft: benn wer die Beiber haft, wie tann ber leben?

Melina unterbrach fie, mit ber Rachricht, bas alles jum Transport vollig bereit fep, und bas fie morgen fruh abfahren tonnten. Er überreichte ihenen eine Disposition, wie fie fahren follten:

Wenn mich ein guter Freund auf ben Schoos nimmt, fagte Philine, so bin ich zusteiden, das wir eng und erbarmlich figen; abrigens ift mir alles einerlei.

Es thut nichts, fagte Laertes, ber auch berbei tam.

: Es ift verbrieblich! foate Bilbelm, und eifte weg. Er fand für fein Gelb noch einen gar browemen Bagen, ben Melina verlangnet batte. Gine anbere Eintheilung ward gemacht, und man frente fich, bequem abreifen zu tonnen, ale bie bebentiche Madricht einlief : daß auf bem Wege, ben fie nebnion wollten, fich ein Kreicorps feben taffe, von bem inan nicht viel Gutet armantete: W. J. W. W. W. 31 An dent Orte felbst mar man febrand biefe Beiitung aufmertfam, wenn fle gleich nut fdwanfenb und amobentig wir. Dad ber Stellung ber Memcen fchien es unmöglich, buf ein fefndliches Goche fich babe burchichleichen, ober daß ein freundliches fo weit babe gurud bleiben tonnen. Jeberman war effrig unfrer Beleufdaft bie Befahr, bie auf fie wartete, recht gefährtich zu beschreiben, nind ibr einen anbern Weg anzurathen.

Diedlichen maren berühen in fleruhe ind Guncht geseht, und als neither neuen neut die anischen Farm thie sammtlichen Glieber der Santi aufanitien gespusen murben, um iher diesen maßenerdentlichen Juli zu derathfälagen, waren ihr fast einstimmis der Meinung, ihaßi man das Alebel papuniben und aus Wetellsiben; oder ihm nudmeichen und einen andern Wetellsiben; oder ihm nudmeichen und einen andern Webel armidien mutife.

Num Wilhelm, von Kurcht nicht eingenammen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit ise wirlidebenlogung eingegangen war, nummber auf ein blopes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Wuthrein, und feine Guünde minnen manntich und abboneugend.

.. Dloch, hingte er, ich es michts ein den dernicht, muchmie mickebengleichen autstehm im Ariegeel Abenschinigen. Leute singen, ihaß der Gall döchet munchpelichien der Gall döchet munchpelichische sine ihren ihre ihreichen ungewisse so wichtserwarte die februndschiefe ungewisse Gerebenbehümmen laften? Die donnte westen ihre der ihreichen der dem Braft ausgeben hat, auf die muse über ihne haben saufriebigen dan besten Wieg. Wiegelen, wie ihre nach die masse ihre ihre beite war ihre die state ihre febren und nach ihre Städe ihren der Verlagen von ihre Brahmtschapten, Greunde vor abundsfahr, wol ihr Brahmtschapten, greunde vor abundsfahr, wol ihren gute Ausgehung haben, wie meit führt ihr micht ihren der Ausgehen wermischen und in der und dah. Können mirr häften und dah, andere im iner haben haben, auch in der

für Zeit und Selb werben wir indeffen versplittern ? Er sagte noch viel, und trug die Sache von so manscherlei vortheilhaften Seiten vor, daß ihre Furcht sich verringerte, und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannezucht der regelmäßigen Tenppen vorzusagen, und ihnen die Marodeurs und das hergelaufene Gesindel so nichtswürdig zu schilbern, und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzustellen, daß alle Gemuther ausgeheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite, und versicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer fand wenigstenseinige übereinstimmende Ausbrückein seiner Manier, Philine lachte sie alle zusammen aus, und da Madam Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigkeit nicht verloren hatte, den Vorschlag heroisch fand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accordiet hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Vorschlag von ganzem Herzen.

Nun fing man an, fic auf alle falle zur Bertheisbigung einzurichten. Man taufte große Sirfchefänger, und hing fie an wohlgestidten Riemen über die Schultern. Wilhelm ftedte noch überdieß ein Paar Terzerole in den Gurtel; Laertes hatte ohnebem eine gute Flinte bei fich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zwepten Lag schlugen die Fuhrleute, die Goethe's Merte. XIX. Bb.

der Gripundi wohl kinnbige waren; vor tischensten such ; einemet malbigen: Bergplage; Mittagenden halbenn; well bas Dorf well abgelegen fey, und man deligyed ten Magen: germibiofeni Mig nähmen.

Die Affiteceung werficon a und ieberman dimmies leicht in dem Biefcflag ein: Wilhelmseilte an Enfe durchidas (Sabium sonaus) und über feine fondenfona: Galtele nunftejeber; ber ihm begegnete; frudig men. den. Greite mit ioneller und bufrichenen Bonite ten ben Dath bipanti Luculed viiff binter ibm beein, nue bie Rosman theben sich sin bene Waren fontschiepepent Minnowaldefraleidifalit anebenberti follentife: den ihrefe fanger i den man ikuziale ndie Befolfstelkie ficht bemakreten nicht abschlagen immie. Um ihriese Sub hatte: fierbie: Perlenfichus nomunten. die Mila: heim von Marian end Atelianien übria babalten butter. Kriedrich iber: Blonden trug die Klinkerden Bertecke. der Sanfrier batte bas friedlichten Anfoben. Gein langes Altibi marin beniGurtaligefinita und fon ging fernfreier. Er filmenlich mit dinen dinen idnetiamen. Stab, fein Inftrument war bei ben Magen meridhe geblieben.

Nachdem fie nicht gany ihne Boschwerlichkeit ibiet. Hier gestellt erftiegen, erkannten fie fagleich den ausgezeiter: ten:Platz an iben-schönen Buchen; die ihnermagden unbliebenden. Eine:großerlänfte abhängige Waldermiese liebignun Wickinn ein ziene ningefaste Luclian bot die lieblichkeisedapidungeden unbeadschöften ausder andern Seite depudichlichten und Made

ruden eine ferne, schone und hoffnungevolle Aussicht. Da lagen Dorfer und Muhlen in ben Grunden, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Berge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine fanfte Beschräntung bereintratem

Die ersten Antommenden nahmen Besit von der Gegend, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer aus, und exmentatop arschäftig-sluggender, die fibrige Spiellschaft, welchen nach inndrigage herbei kome, under den Plate in der Spiellschaft in ber Plate in der Spiellschaft in schaft in der Barren welchen Wunde begenüber:

## Sünftes Capitel.

hatte man oft zwischen vier Banben gute und frehfiche Stunden zusammen genoffen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemuth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander naher, alle wünschten in einem so angenehmen Aufenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man deneidete die Jäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glüdlichen Bohnplähen sest halt; über alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigeunerhausens. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßiggange alle abentenerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ahnlich zu seyn.

Indessen hatten die Frauen angefangen, Erdapfel ju sieben, und die mitgebrachten Speisen auszupaden und zu bereiten. Einige Topfe standen bei'm Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Baumen und Buschen. Ihre seitsamen 'leidungen und die mancherlei Baffen gaben ihr

ein fremdes Anfehen. Die Pferde wurden bei Seite gefüttert, und wenn man die Autschen hatte versteden wollen, so ware der Aublic dieser kleinen Horde bis zur Ilusion romantisch gewesen.

Bilhelm genoß ein nie gefühltes Bergnügen. Er tonnte hier eine wandernde Colonie und sich als Anführer derselben denten. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem jeden, und bildete den Bahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte, und bekannte wiederholt, niemals schonere Augenblicke erlebt zu haben.

Richt lange hatte das Vergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thatigkeit erwachte. Wilhelm und kaertes griffen zu den Rapieren, und fingen dießmal in theatralischer Absicht ihre Uebunsen au. Sie wolften den Zwepkampf darstellen, in welchem hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen psiegt, nur ungeschickt hin und wieder stoßen durfe: sie hofften ein Muster darzustellen, wie man, bei der Aufführung, auch dem Kenner der Fechtlunst ein würdiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; beide sochten mit Eiser-und Einsicht, das Interesse der Zuschauer wuchs mit jedem Sange.

Auf einmal aber fiel im nachften Bufche ein Schuß, und gleich barauf noch Einer, und bie Ge-

spenkhaft pahriorfipeats andeimnehmen. Sond schotter summinenaffietelleite; diounifien det gebennhar, muidle pfetde unhalhelten in innisepanseni kinspen ihr Kusserubannhallen.

Picein-allgemeinen: Schreft untfinder dem webblichen Dustin ledere image. However inde fem die Rudiere nurg, igeffen nuch iven von eine inderenden von stellte unt inderenden in

instruction in a second contraction of the contract sienteffen attensorrere, wonnte Dollbeltni wine Aftile auf einen Rraffefthfiab 156 Bei Bagen beeftegen Butte mand bie Stelle Des Westwest nuseinanber -Amnitt. Andligeteoffen fendyte er Whielch berunter: Signerico hatto auch nicht Lehbeichoffen, und beibe ingentide gogen verteigt ihreliseitengeneure, albrein 以在自行作的中全部的中国的中部、国际自然的特殊的特殊的中国中国中 S Belleinif Re 168 beich/einige Schaffe und fle innti 2mb n keinfrondikten. Link neistlich einen freiten der Wente. Mafre fungen Stelben bletten fich tubfer i fie s effeten firen abrigen Befeffen fu, umbitalinterten fie um einerallemeinen Werterbryungunfi Bulbinber. wheelot Ballhelm ben amaan bes Limbes hahd bas Beistunfefent beffen; mit dieborgfing ! Won'einent Ganff ber The polliner ved would und bemalten abni verwin-Sibere, von einente Blebe, bet fint beit Gut Buttete, und fast bis auf bie Bertifchale butchteung berandt; fiefer " thieder, lind middle bas unglachte Cabe bes ueberfalls ar erfeift bee Folge aus bee Erfühlung vernehmen.

- Mile Avilhenmeine bintigmeikleiben unfuht fragte er mit gebrochener Stimmen wa erstichdafibbe, was rähmennd den undern degegnetisch ? Philitine das ihn, withdes guidbeibenz die Urbrigan, i faste istrossenadle im Thaibeitenz die Urbrigan, i faste istrossenadle im Thaibeiter moltel franchie er und Lactres werwonnden. Ivoliter moltel franchie die die verbunden ihninfländig, ermidigte flipmuhig halben, weit feine Wunden wurd sichecht und in den Eise verbunden istrosinten Wignon die Hand und erfundigte für nich verbunder planter. Locken des Kindes, iden wich verbunder planter.

"Unnichungusberühigen, sendahlte abliline is diesel guttherzige Gofdahrf; da edsseinen Fraundsverwundet isgesehen, ihabensich im der Gofdwindigseit unf michts Gesunen; unwänd Bint zu stillen, reöchabeiseine ei-

genen Haare bie um ben Kopf gestogen, genommen, um die Wunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen muffen. Rachber verband man ihn mit Schwamm und Mood, Philine hatte dazu ihr Halbtuch hergegeben.

Bilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Rudengegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob
die andern auch so gludlich gewesen, ihre Habseligkeiten zu retten? Sie antwortete mit Achfelguden
und einem Blid auf die Wiese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäde
und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin
und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Plate
zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in
dieser Einsamkeit allein.

Wilhelm erfuhr nun immer mehr, als er miffen wollte: die übrigen Manner, die allenfalls noch Bieberstandhattenthun können, waren gleich in Gereden gefest und bald übermältigt; ein Theil sioh, ein Theil sah mit Entsehen dem Unfalle zu. Die Fuhreleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartendäigsten gehalten hatten, wurden niedergeworfen und gebunden, und in kurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Gorge für ihr Leben vorüber war, ihren Berlust zu bezammern an, eilten, mit möglichster Geschwindigkeit, dem benachbarten Dorfe zu, führten den leicht verwundeten Laertes

mit fich, und brachten nur wenige Erammer ihrer Befisthumer bavon. Der harfner hatte fein befchabigted Inftrument an einen Baum gelehnt, und war mit nach dem Orte geeilt, einen Bundarzt aufzusfuchen, und feinem für todt zurucgelaffenen Bohletheter nach Möglichkeit beizuspringen.

# Sechstes Capitel.

Unfre drep verungludten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeitlang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilfe. Der Abend kam herbei,
die Nacht drobte hereinzubrechen; Philinens Gleichgultigkeit fing an in Unruhe überzugehen, Mignon
lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes
nahm mit jedem Augenblich zu. Endlich, da ihnen
ihr Wunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen
näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie
hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem
Wege herauf kommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und surchteten, daß abermals eine Gesellschaft
ungebetener Gaste diesen Wahlplaß besuchen möchte,
um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden sie bagegen überrascht, als ihnen aus den Buschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte tam, die von einem altlichen herrn und einigen Cavalieren beseleitet wurde; Reitfnechte, Bedienten und ein Trupp hufaren folgten nach.

Ipfiline/ibieign berfel Goffminingigubholungen Imachte, amar indensitur Begifff igustenfen auch die sthicht eistungen einim alledifesiumpufiehen, auch wiefe sthicht erfrannvahrenkungen nach verstunderdinen ausruppb med detel suffeichnicht Phiede Lewisch henguettt simal stillerhielt. indienenmägter fich eifzigen auf dem indernichten, indepen innge, sinsabnus Schoolfeliker. Verhähreitigen Summissein, Apphilift fonderden bereitälben mehren küten.

Ift es Ihr Mann? fragte sie Philinen. Berift indivining getes Freuds, vorfestestelernit Vinem individualister Millen kichte, vorfestestelernit Vinem individualister Millen die fanften individualister Millen die fanften individualister Millen die fanften individualister Millen die fanften individualister die f

Die Weiter waren indes nuch micher gebonnen; weinige steigen abei der danen ihre einigleiches frund befreige frunk befreige, unternenkleichen ihre einigleiches frund bestreigen abligieren der den der der betreifen abhate, vollander Schrer und den betreifen abhate, vollander finge der und den betreifen abhate, vollander finge der den der bereifen abhate, vollander finge der ihreiten bei bereifen betreifen bestreigen der bei bereifen bei bei Bereifen bei Bereifen bei Bereifen bei bei Bereifen bei bei Bereifen bei Bereifen

Nachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Autsche gestanden, und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden führte. An dem Kästchen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn balb für einen Bundarzt. Seine Ranieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht, und seine Hulfe willsommen.

Er untersuchte genau, erflarte, beine Wunde fep gefährlich, er wolle fie auf der Stelle verbinden, alebann fonne man ben Araufen in das nachfte Dorf bringen.

Die Beforgnisse ber jungen Dame schenen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin: und hergegaugen war, und den alten herrn wieder herbei führte, sehn Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um unssertwillen? Wilhelm hörte diese Worte, und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als konnte sie sich nicht von dem Andlick des Berwundeten lodreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlkand zu verleben, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entkleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Mermel auf, als der alte herr hinzutrat und ihr, mit einem ernschaften Tone, die Rothwendigkeit, ihre Reise sorzusesen, vorstellte.

Wilhelm hatte feine Augen auf fie gerichtet, und war von ihren Pliden so eingenommen, bag er taum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war indeffen anfgestanden, um der guadigen Dame die Sand zu tuffen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehn zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungunstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vortam, sich jener eblen Natur nicht naben, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiebenes, aber leife. Endlich tehrte fie fich zu dem alten Herrn, ber noch immer trocen babei ftand, und fagte: Lie-ber Obeim, darf ich auf Ihre Koften freigebig fenn? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekleideten hinzuge-ben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, den der heilfame Blid ihrer Augen bieber festgehalten hatte, war nun, als der Ueberrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu, und legte den Rock sanst über ihn. In diesem Augenblide, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhafte Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorsam, als sey ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Augel,

weiche "im der Mundenfreischerandenziehen Amfalter machen. Dien: Seibigerwertehmand vonriden dingener bes hinfinkenden "erwallen allen Bemaftlage, under ald er wiedung u. fichtlam, waren Reitemund Miggen, die Schöner fammt ihnen Was feiberen, verfammunden.

## Giaikanit edi: Caipatie(L). -

Nachdem unfer Kreund verbunden und angelleit den war, eilte der Chirurgus weg, eben als der Horffepfelex mitreinen Augabl Bauern berauffam. Sie bereifeten eilse aus absehauenen Aefen und einger festfenen filse eine Exagg, luden den Berwundeten dagers, den die herr Anführung, eines reitenden Jägers, den die herrschaft gurückselassen hatten sacht, den Berg, binnuter. Der harfner, still und in sich gefehnt, trug fein besächigte Justiffunger, einige Leine schleppfen Philinens Koffer, sie siehe Leinen Bestehn und haben das horgans, hald zur Seite durch Busch und Bald, und bligte sehnlich nach ihrem kranken Bestehnt, mubbligte sehnlich nach ihrem kranken Bestehnt, wurder sehnlich nach ihrem kranken Bestehnter hund er hundere sehnlich nach ihrem kranken Bestehnter hundere hundere

Dissex lag, in seinen warmen lleberrad osbuhlt, ruhig auf den Bahre. Eine eleftrische Märme schien auch der keinen Molls in seinen Könper überzugehen; genug, er sühlte sich in die bahaglichke Empfindung, versetzt. Die schone Besterin des Aleides hatte mentig, auf ihn, genirft. Er sah uoch den Rod von ihre Sahiten bie edelfte Gestal und Senden.

genen Haare bie um ben Kopf gestogen, genommen, um bie Wunden zu stopfen, habe aber balb von bem vergeblichen Unternehmen abstehen muffen. Rachher verband man ihn mit Schwamm und Mood, Philine hatte bazu ihr Halbtuch hergegeben.

Bilhelm bemertte, daß Philine mit dem Audengegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verscholesen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob die andern auch so gludlich gewesen, ihre Habseligsteiten zu retten? Sie antwortete mit Achfluden und einem Blid auf die Biese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Koffer, zerschnittene Mantelsäde und eine Menge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Mensch war auf dem Plate zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in dieser Einsamkeit allein.

Bilhelm erfuhr nun immer mehr, als er missen wolkte: die übrigen Manner, die allenfalls noch Biederstandhatten thun können, waren gleich in Schrecken geseht und bald übermältigt; ein Theil sioh, ein Theil sah mit Entsehen dem Unfalle zu. Die Fuhreleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartenådigsten gehalten hatten, wurden niedergeworfen und gebunden, und in kurzem war alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren Verlust zu bejammern an, eilten, mit möglichster Geschwindigkeit, dem benachbarten Dorfe zu, führten den leicht verwundeten Laertes

mit fich, und brachten nur wenige Erdmmer ihrer Befitthumer bavon. Der harfner hatte fein befchabigted Instrument an einen Baum gelehnt, und war mit nach dem Orte geeilt, einen Bundarzt aufzusfuchen, und feinem für todt zurüdgelaffenen Bohlethater nach Möglichkeit beizuspringen.

## Sechetes Capitel.

Unfre drep verungludten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeitlang in ihrer seltsamen Lage, niemand eilte ihnen zu Hilfe. Der Abend tam herbei, die Nacht drobte hereinzubrechen; Philinens Gleichs gultigkeit fing an in Unruhe überzugehen, Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld bes Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen ihr Bunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege herauf kommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gaste diesen Wahlplaß besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden fie bagegen überrafcht, als ihnen aus ben Buichen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gefichte tam, die von einem altlichen herrn und einigen Cavalieren beseleitet wurde; Reitfnechte, Bedienten und ein Erupp hufaren folgten nach.

Iphiline/Ibinizu vielek CofininiulgigubheiKugen Imachte, amax medensim Bedalli igunverfen sund die nichmeikimingan etnim Ahlbertunguliehen, and iniefe nichmeikiminahhrulungen inna den uniderbinen susrupp wed detel fühleichrift Heled Tentoop huguett sund filherhielt. 19Sienerumdigteifich erfeig nach dem underwähliehen, iddiffen Enge, und denn School her deichtertigen Kumusvein, Apphälik fonderbundusthen annen filhen.

Ift es Ihr Mann? fragte sie Philinen... Eduit indusinugated Frenth, voorstradbiefelnnis Vinem Itom/der Wisselmen hichfrigudiberwardischipate pfeinne Nationia über fanfetnuliphonu stillung theile nehmenden Gesichtszuge der Ankommenden gehestli; ver ginnbernis einas Solures in ach Liebenskolubigeres ugefihrt zu haben. uslimmeiten Mannstibensod verubereicht aller Gestaltynse hatteiling wie establich, ugegen Gisselinstiffe ver inthierundbind insp wanseinem ich vor Gestalfhaften gebatet.

Nachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Autsche gestanden, und sich mit den Antommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersehter Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden sührte. An dem Kaschen, das er in der hand hatte, und an der ledernen Lasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Bundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht, und seine Hulfe willsommen.

Er untersuchte genau, ertiarte, teine Bunbe fep gefährlich, er wolle fie auf der Stelle verbinden, alebann tonne man ben Krauten in das nachfte Dorf bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Dame schienen sich zu vermehren. Sehen Sie nur, sagte sie, nachdem sie einigemal hin: und hergegangen war, und den alten herrn wieder herbei führte, sehn Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und leidet er nicht um unssertwillen? Wilhelm hörte diese Worte, und verskand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als konnte sie sich nicht von dem Andlick des Verwundeten lodreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verlehen, wenn sie siehen bliebe, zu der Zeit da man ihn, wiewohl mit Rühe, zu entkleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Nermel auf, als der alte herr hinzutrat und ihr, mit einem ernsthaften Tone, die Rothwendigkeit, ihre Reise fortzusehen, vorstellte.

Wilhelm hatte feine Augen auf fie gerichtet, und war von ihren Pliden fo eingenommen, bas er taum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war indeffen aufgestanden, um der guadigen Dame die Hand zu tuffen. Als sie neben einauder standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehn zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungunstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorlam, sich jener eblen Natur nicht naben, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen verschiebenes, aber leife. Endlich tehrte fie fich an dem alten herrn, ber noch immer troden babei ftand, und fagte: Lieber Obeim, darf ich auf Ihre Koften freigebig fepn? Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Berwundeten und Unbekleideten hinzugesben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, ben ber heilsame Blid ihrer Augen bisher festgehalten hatte, war nun, als der Ueberrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat naher herzu, und legte den Rock sanst über ihn. In diesem Augenblide, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhafte Eindruck ihrer Gegenwart so sonderdar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorsam, als sey ihr haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Augel,

welche "im der Mundenfratz heranduziehm Muchalter macher. Die: "heilige: vorschwand vonriden dingenbes hinfinfenden zierzwallar allen Bemahikum; under alden wiedungu-fichilam; waren Beitemund Mugen, die Schöner fammt ihnen Bagleiteren; verfammuben.

## Simbonit oder Carpa tielle.

Nachdem unfer Frenud verbunden und angelleisbenwar, eilfe der Shirurgus meg, eben als der Horfephielen mitteinen Augahl Bauern berauftam. Sie bestieten eilis aus abschauenen Aeften und eingestischen eils aus abschauenen Aeften und eingestischen siehe Kragg, luden den Berwundeten darauf, pust hrachten ihn unter Anführung, eines reitenden Iägers, den die herrschaft gundsgelaffen hatten fachte den Berg, binnuter. Der harfner, fill und in sich gefehnt, trug fein beschährtes Instrument, einige Leufe schleppten Philinens Koffer, siehengebald, poraus, bald zur Seite durch Busch und Wald, und Wald, und bigter sehnlich nach ihrem kranken Bes, schifter binnbar.

Disser lag, in seinen warmen lieberrad gehillte ruhig auf den Bahre. Eine eleftrische Marme schien aus der feinen Molls in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichke Empfindung, verseht. Die schon Besterin des Aleides hatte machtigauf ibn gemirft. Ersah noch den Noch von iber Kaleiden bie abelke Sekald und Stabe.

len umgeben, vor fich steben, und feine Seele eilte ber Berschwundenen durch Felsen und Balber auf bem Ruße nach.

Nur mit sintender Racht tam der Jug im Dorfe vor dem Wirthshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft befand, und verzweiflungsvoll den unersetzlichen Verlust betlagte. Die einzige tleine Stude des hauses war von Menschen vollgepfropft: einige lagen auf der Streue, andere hatten die Bante eingenommen: einige sich hinter den Ofen gedruckt, und Frau Melina erwartete, in einer benachbarten Kammer, angstlich ihre Niedertunft. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen; unersahrnen Frau, konnte man wenia Gutes erwarten.

Als die nenen Antommlinge herein gelässen zu werden verlangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Nath, unter seiner besondern Anführung, diesen gefährlichen Weg unternommen, und sich diesem Unfall ausgeseht habe. Wan warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetzt sich an der Thure seinem Eintritt, und behauptete: er musse anderswo unterzukommen suchen. Philinen begegenete man noch schuder; der Harfenspieler und Nigenon mußten auch das Ihrige leiden.

Nicht lange borte der Jager, dem die Borforge für die Berlaffenen von feiner iconen herrichaft ernfilich anbefohlen war, dem Streite mit Gebulb ju; er fuhr mit Fluchen und Drohen auf die Gefellschaft los, gebot ihnen jusammenzuruden, und den Antommenden Plat zu machen. Man fing an sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Plat auf einem Lische, den er in eine Ede schob; Philine ließ ihren Kosfer baneben stellen, und sehte sich drauf. Jeder drudte sich so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu feben, ob er nicht ein besammes Augreiten fax das Gepaaraus machen Jonne.

i Kammwaver-fort, als der Unmillemieder lant zu ymerben anding and ein Ponnurfben andern bringte. · Arberman erichtenund arbobtenfeinen Berfult " men salt die Bermeannheit aburch die man fon vieles grandebikit diman verheblte fagar bie Schabenfrembe grandt bie man iber die Bunden, unfered Franndes - centufand pimaninerhobate William z undimolitatur gibie Art und Beile, wie fie ihren Raffer gerettet aum 18 Wertraten merben: Mind allerlei, Anglig lichteiten und & Stichelreben chatterman, Schließen follene fie babe fic : mabrand ber Winherung nurb, Mieberlage aum bie Gunft des Anführere ber Bonde bemuht , und habe ichne wer weiß durch melche Kunfte und Gefälligteieiden jewermacht graben :Raffer frei ju geben. Men n wollte fin eine gang albeile vermißt haben. Sie ante-wortete-nichts...und flapperte nur mit ben großen Achteffern ihnes Roffers, mm ihre Neiber recht unn -feiner Geganwart zu überzengen amb bie Beramei flung bed handend burdnibn ciaones Shid au vermehren.

### Adtes Capitel.

Wilhelm, ob er gleich durch ben starten Berlust bes Blutes schwach, und nach der Erscheinung jenes hülfreichen Engels mild und sanft geworden war, konnte sich boch zulest des Verdrusses über die harten und ungerechten Reben nicht enthalten, welche bei seinem Stillschweigen von der unzufriedenen Sessellschaft immer ernenert wurden. Endlich sühlte er sich gestärlt genug, um sich auszusichten, und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer bennruhigten. Er hob sein verbundenes haupt in die Höhe, und sing, indem er sich mit einiger Mühe stütze und gegen die Wand lehnte, solzgendergestalt zu reben an:

Ich vergebe dem Schmerze, den jeder über feimen Berluft empfindet, daß ihr mich in einem Mugenblice beleidigt, wo ihr mich beklagen folltet, daß
ihr mir widersteht und mich von euch stoft, das Erstemal, da ich hulfe von euch erwarten könnte. Für
die Dienste, die ich euch erzeigte, für die Gefälligleiten, die ich euch erwies, habe ich mich durch
euren Dank, durch euer freundschaftliches Betragen

bieber genugfam belobnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemuth nicht, zurüdzugehen und au überdenten, was ich für euch gethan habe; biefe Berechnung murbe mir nur peinlich werben. Der Bufall hat mich ju euch geführt, Umftanbe und eine beimliche Neigung haben mich bei euch gehalten. Ich nabm an euren Arbeiten, an euren Bergnügungen Theil: meine wenigen Renntniffe waren zu eurem Dienfte. Gebt ibr mir jest auf eine bittre Beife ben Unfall Schuld, ber und betroffen bat; fo erinnert ibr end nicht, bag bet erfte Borfdlag, biefen Beg au nehmen, von fremden Leuten fam, von euch allen geprüft, und so gut von jedem als von mir gebilligt worben ift. Bare unfre Reife gludlich vollbracht. fo murbe fich jeber megen bes auten Ginfalls loben. daß er diefen Beg angerathen, daß er ibn vorgezogen: er murbe fich unfrer Ueberlegungen und feines ausgeubten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jebo macht ihr mich allein verantwortlich, ihr swingt mir eine Schuld auf, die ich willig übernehmen wollte, wenn mich bas reinfte Bewußtfenn nicht frei fprace, ja wenn ich mich nicht auf ench felbft berufen tonnte. ' Sabt ibr gegen mich etwas zu fagen, fo bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu vertheibigen wiffen; habt ihr nichte Begrundetes anzugeben, fo foweigt, und qualt mich nicht, jest ba ich der Rube fo außerft bedürftig bin.

Statt aller Antwort fingen die Madchen an abermals an weinen und ihren Berluft umfändlich au erin **Belletin** , bertzugleich von mitleidigen Ebeilweh-International Continue authorise de la Continue de Chieblige Geffentung bis in Wein Rinnerftes bewegt . Ander , blibbie : union abet her Genische Teinen Rot: agens phis grame Araft Winer Goele Lebenbia. Bult. wief wind o mafi id wad veracten ; forbatia mad: interestation and the arich and are and are areasting to the contraction of the contracti 3 mans / officer Literal biger mit il orienter mas beladen : Bubetich Abeil un biefem falfden Gbertte, forbiffe irid auth mein Theil. Id tiege verwunder bier umb Wover bie Gefenschaftwertoren dat ;: fo verfore aid Othad Antifte. Williad Cant' Charberobe auraubt muthen. "I Was dan Dececutionen au Grinden genangen ; war Bent Der Bert Delina, Bebent mich woch sinidit benablt, und ich foreche Big won biefer Rorberung biemit villig frei.

- Sie Paben gur Agenten ; wol. Webling: was nie Walnd 16febenfehon: wied, IShe Gelbilag: im moiner Immikoffer, undiediftische Schuldzich die abilinous verlegenigeite. Ihrer olemanisch alleiteischer im er eine geite geber der dann bad alleiteischer im der Surfangen auch dem felber im freie der felber und der Sunder von der beit felber und der Generanische der felber und der Generanische der felber den Abiliaren Wafen, haber walchen Abel inn nauer dem Kannmandienen forgläcklichte gehandelt ihreten Ihre dem felber felbe eigenem, obsielche verligeningeringen dem felber inneden in der Subigeichte belieben bieden bieden bieden bestehen bestehen bieden bieden

: Giaubschribenn, riefere, endlich nuchebafich iden was Eignes haben: webbe; for langericht hauch frankle istred mach bast-Argemal, das ichrimiden Nationelswimits; euch weblicht heile? Wom differeden Nationalunder mein ist, will ich zum öffentlichen Butnirstrift niedern: legen::

Etikemei mostoffer, fiegteilhilling undeich werden ihm nicht eben nufmachen; bis es min belieben. Ihmen pam Kittige, dinichel huen aufgehaben, fommen wenz nie heterenn und manufie andie weblichken Judenla verlauft marben. Denten Sie, an fich in mas Ihnen Heilung toften, was Ihnen in einem fremden Landes begegnen tann.

Sie werden mir, Philing, perfette Wilhelm, nichts vorenthalten, mas mein ift, und das Menige wird une aus der erften Berlegenheit retten. Allein

ber Mensch besist noch manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sen braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewidmer senn, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen berenen werden. Ja, suhr er fort, ich fühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich ench leisten; schenkt mir euer Vertrauen auf s neue. Dernhigt ench für diesen Augenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Weg will die Jusage im Namen aller von mir empfangen?

Hier ftredte er feine hand aus, und rief: ich verspreche, daß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlaffen will, als bis ein jeder feinen Berlust doppelt und drepfach erset fieht, bis ihr den Justand, in dem ihr euch, durch weffen Schuld es wolle, befindet, völlig vergeffen, und mit einem glücklichern vertauscht habt.

Er hielt feine Sand noch immer ausgestreckt, und niemand wollte sie fassen. Ich versprech' es noch einmal, rief er aus, indem er auf sein Kissen zurück fant. Alle blieben stille; sie waren beschämt; aber nicht getröstet, und Philine auf ihrem Kosser spend, knackte Russe auf, die sie in ihrer Kasche gefunden hatte.

#### Meuntes Capitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten gurück, und machte Anstalt, den Berwundeten wegguschaffen. Er hatte den Pfarrer des Orts beredet, das Chepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon – lief vorans, und da der Kranke im Pfarrhaus anstam, ward ihm ein weites Chebette, das schon lange Beit als Gast = und Chrenbette bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Wunde aufgegangen war und start geblutet hatte. Man mußte für einen neuen Berband sorgen. Der Kranke versiel in ein Fieber, Philine wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harfenspieler ab; Mignon war mit dem festen Worsat zu wachen in einer Ece eingeschlafen.

Des Morgens, als Wilhelm fich ein wenig erholt hatte, erfuhr er von dem Jager, daß die herrschaft, die ihnen gestern 35 hulfe getommen sep, vor turzem ihre Suter verlaffen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen, und fich bis zum Krieden in einer ruhigern Gegend auszuhalten. Er nannte den altlichen herrn und feine Richte, zeigte ben Ort an, wohin fie fich zuerft begeben, erflarte Bilhelmen, wie bas Fraulein ihm eingebunden, für die Berlaffenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Mundarzt unterbrach die lebhaften Dankfagungen, imwelche fich Wilhelm gegen den Jäger ergoß, machte eine umständliche Beschreibung der Wunden, versicherte, daß sie leicht heilen wunden wenn den Patient-sich unbig hielkennd fich abwarteten.

Andhemeder Meen weggeritteneuwog ergüsten Philine; daßt er eine einem Beutele mit spannigen Louisdieren zunäugelogen; daßt er ident Griftscheme eine Outeurschen den Wohnungsgesenzund die Eurer Toften für den Chinnspanisch ihmeniedengelogt. haben Singelte durchand für Wilheland Freu, kutnebuciner singelte durchand für Wilheland Freu, kutnebuciner singelte durchand bei ihm an diesen Analität, under weiternich gungeben, daßten sichnach einen andermen Wantungentischen,

Philine, fasteilbilhelmeich bim Ihnen bei dementufall; ber undebegennt ist, schoninumaden Dankerschiebig geworden, und ich wünsche nichte michte mutundleund bindlichenten gann Gevernehm zu schem. Ich die inn numbig, fo langei Serventmich flüd a den urich weiß niche, womit ich Ihnen die Wühervergelten kannen Geben-Sie mis meine Sachen) die Sie in ich zhren kannen Geben-Sie in ich den die nicht gestellt auch die nicht gestellt gestellt den die nicht gestellt gestellt die nicht gestellt gente gestellt ges

Uhrand sine illeine Endeuntlicheit z...nun verlassens Sädand p. Ihre Gazenmartebennruhist mich mehne; abli Säcintekiana.

Sindaderifen ind Gieffeten der gembigthatter.
Im biftiein Ahven fagter fie e. die wiefeinichtelling werdener. Ich meifeinichtelling werdener. Ich meifebestem voor der ich ich derede biebenerich, meddermich uich von der Stelleuripvener. Unfeben Tied der ihren ihren ihren ich aberichter ich medder nich von ihren ich einem Tied der ihren ich in eine ich in eine ihren ich in ille in deben wert gestelle dich an fie

Süreblieb, umbuhatte ific ibald balobem ihfarvena und seiner dmilieiningeschneicheitzliebem fin immena luftig werziebem atniedzu schartzugebenemachem Simmerzieweben unterhorenet den immerichatemaki seinenkter: Wilhelmitesandrschmichtebeltzeber Abstraty rutgund, einemmisseberre, aben nicht umgeschiebena Demptie ließ bier Anden wulten, under werder han tinntibelb anfedem Weben der Restung. Sehnliche weinschie dieser sich wieden hergestelle zu sehnen, und seine Midney sinn Mudnische riebin versoften zu können.

Umanfhörtich rief en fichrieve Begebenheit zunäch, neldereinem und andlöchlichen Gibbrach und feim Geormathugenmahrchatten. Ernfah die Schona Amehrenen rattud und den Buften houverlammen fich nöchenben fich ihre ab ging hin und wieden, und dem ührten sich um feinetwillen. Er fah das umhillende Aleiben von ihren Schultern fallen; ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpften sich an dieses Bild. Er glaubte nunmehr

bie eble helbenmuthige Chlorinde mit eignen Augen gefeben zu haben: ihm fiel ber frante Ronigefobn wieder ein, an beffen Lager bie fcone theilnehmende Bringeffin mit ftiller Beichetbenheit bereintrat.

Sollten nicht, fagte er manchmal im Stillen gu fich felbft, und in der Ingend wie im Schlafe, die Bilber zufünftiger Schickgle umschweben, und unferm unbefangenen Auge abnungsvoll werben? Gouten die Reime beffen, was uns begegnen wird, nicht icon von ber Sand bes Schicfals ausgestreut, follte nicht ein Vorgenuß der Fruchte, bie wir einft zu brechen boffen, moglich fenn?

Sein Arantenlager gab ihm Beit, jene Scene taufendmal zu wiederholen. Taufenbmal rief er ben Rlang jener fußen Stimme gurud, und wie benei: bete er Philinen, die jene hulfreiche Sand gefüßt batte. Oft fam ibm die Geschichte wie ein Traum vor, und er murbe fie fur ein Mahrchen gehalten baben, wenn nicht bad' Aleid gurud geblieben mare, bas ihm bie Gewißheit ber Erscheinung verficherte.

Mit ber größten Sorgfalt für biefes Gewand war das lebhafteste Verlangen verbunden, sich damit au betleiben. Sobald er aufftand, marf er es über, und befürchtete den ganzen Tag, es mochte burch einen Rleden, ober auf fonft eine Beife beschäbigt werben.

# 3 ehntes Eapitel.

Laertes befucte feinen Freund. Er war bei jener lebhaften Scene im Birbebaufe nicht gegenwartig gewesen, denn er lag in einer obern Rammer. Ueber feinen Berluft mar er febr getröftet, und balf fich mit feinem gewöhnlichen: was thut's? Er ergablte verfchiebene laderliche Buge von ber Gefellfcaft, befondere gab er Frau Melina Gould: fie bemeine ben Berluft ihrer Tochter nur besmegen, weil fie nicht bas altbeutsche Bergnugen baben tonne, eine Medtilbe taufen zu laffen. Bas ihren Mann betreffe, fo offenbare fich's nun, bag er viel Geld bei fich gehabt, und auch icon damals des Borichuffes, den er Wilhelmen abgelockt, feineswege bedurft babe. Melina wollte nunmehr mit bem nachften Doftmagen abgeben, und werbe von Wilbelmen ein Empfehlungeschreiben an feinen Freund den Di= rector Serlo verlangen, bei beffen Befellichaft er, weit die eigne Unternehmung gescheitert, nun unterzutommen boffe.

Mignon war einige Tage fehr ftill gewefen, und als man in fie drang, gestand fie endlich, daß ihr rechter Arm verrentt fev. Das baft bu beiner Ber= megenheit zu danken, fagte Philine, und erzählte: wie das Kind im Gefecte feinen Sirfcfanger gezogen, und, ale es feinen Freund in Gefahr gefehen, mader auf die Freibeuter jugehauen habe. Endlich fer es bei'm Arme ergriffin und auf die Gotenefakendert worden. Man ichalt auf fie, baß fie bas Uebel nicht eber entbedt habe, boch mertte man wohl, baf fie fichivoridem. Chirumand-gefchent: den feibisher immen für einen Anabem gehalten batte. Man fuchte: dad. Uebekgu behong und he muste den Armien derm Binde traceur Sieruber mar fie auf & mene empfindet: liche weitefie den besten Theil den Welege und Bernie tung ihres Erennded Abilinen abberlassen mustes: und die engenehme Sunderin zeigte fichanur umg defie thatiaer und animerifamen.

Cines Morgens, ald Wilhelmermache, fand men fichmit ihr in einer sonderbaren Mide. Erwanaufifestem weiten Lagar in der Unsuherden Schlafe zong a am die hinten Seine gezutsche Philine lag, quon a überichen vordann Theil; hingespreckte. sie schlen aufidam Wette sigend und lesandreitzgeschlasse zu separcin. Buch werrichtzauch den Sand gesollen zu separgunder wundemit dem Appf mahe an seiner Broch gertunten nichtsche sichtenbonden ausgeschleren Sperein Wellen andhreiteten. Die Unardnung des Golafserhöhte mehr als Kunst und Bonfah, ihne Meiner einerkindische lächtende Muhr schne ihne inteiner "Achtes Er fab, sie eine Beit lang aus und febien Andrikt bille siberrinis Werstadgen mustubet ni, wo in iv ber d fiet umfahound wir auf raciffen radigt out ren feintein Buffen d : Nech eter beritritetter beritabi Rube dandi Welffarung Thurspring unique. « Corduite fix vine Beit lang unfn mittefamesbetruchtet; ale fleifichen wenen amfing. .... Er

falog bidimingen:fache quiduciscontinerimint:un: titestaffen på fisingenistata ababi i farma feben ptale fie and chains a new way of the stance of the company o Beibebellet freuen.

Dachen ubina di fettere aich mun biblimmut fichen : Whanibieter bei intlifetinen neutelbet: betterlicher: . ipfehingsfideriben und Reifegelb antekrobes weminer ungrtig und ungeftelme geforbert inch immerenuit Biderwillen Philinens erhalten. Bergebens ftellte fie ihrem Freunde vor, bag der Jager auch biefen Leuten eine anfehnliche Summe gurudgelaffen, baß man ihn nur jum Beften habe. Bielmehr famen fie barüberiin einen lebhaften 3mift, und Wilhelm behauptete nunmehr ein : für allemal, daß fie fich gleichfalls an bie übrige Gefellichaft anschließen und ibr Glud bei Gerlo versuchen follte.

Rur einige Augenblide verließ fie ihr Gleich: muth, bann erholte fie fich fonell wieber, und rief: wenn ich nur meinen Blonben wieber batte, fo wollt' ich mich um euch alle nichts fimmern. Sie meinte Friedrichen, ber fich vom Bahlplate verloren und nicht wieber gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon bie Rach? richt an's Bette: bag Whiline in ber Nacht abgereif't fep; im Rebenzimmer habe fie alled, was thm gebore, febr ordentlich zusammen gelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Barterin, eine muntere Gesellschafterin verloren, er war nicht mehr gewohnt, allein zu sepn. Allein Mignon füllte die Lude bald wieder aus.

Seitbem jene leichtfertige Schone in ihren freundlichen Bemuhungen den Berwundeten umgab, hatte fich die Rleine nach und nach juridgesben, und war fille für fich geblieben; unn aber, da fiewieber freies Feld gewann, trat fie mit Aufmertfamfeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterbalten.

#### Eilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nabete er fich ber Befferung; er boffte nun in wenig Tagen feine Reife antreten ju tonnen. Er wollte nicht etwa planlos ein ichlenderndes leben fortfegen, fondern gwedmabige Schritte follten funftig feine Bahn bezeich: nen. Buerft wollte er bie hulfreiche herrschaft auffuden, um feine Dantbarfeit an ben Tag gu legen, aldbann ju feinem Freunde bem Director eilen, um für bie verungludte Gefellichaft auf bas Befte gur forgen, und jugleich bie Sandelsfreunde, an bie er mit Abreffen verseben war, besuchen, und die ibm aufgetragnen Geschäfte verrichten. Er machte fic Soffnung, baf ihm bas Glud wie vorher auch tunftig beifteben und ibm Gelegenbeit verschaffen werbe. durch eine aludliche Speculation ben Berluft zu erfegen, und bie Rude feiner Caffe wieder auszufullen.

Das Berlangen, seine Retterin wieder zu feben, wuchs mit jedem Lage. Um feine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Rathe, der schone geographische und statistische Kenntnisse hatte, und eine artige Bacher: und Karten: Samm:

lung befaß. Man suchte nach bem Orte, ben bie eble Familie mahrend bes Kriegs zu ihrem Gig ermahlt hatte, man suchte Nachrichten von ihr felbst auf; allein der Ort war in teiner Geographie, auf teiner Karte zu finden, und die genealogischen Handbucher sagten nichts von winer solchen Familie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er feine Bekummerniß laut werben ließ, entbedte ihm ber Harfensieler: er habe Arinko guyglanken, daßber Jäguer, ech fep-andimelden Arfache ediwelle, benranhkaen Ramen werkamieren bake.

Millelm, ben mungeinnial ficoin ber Riche ber Madonen: glanbtes boffte einige Machricht von ibrigu a exhalten, men mer ben Sperfenfpielen abfuhlete maker nauch biefe Doffnung mark neutelot. So febriber malta fich madrertundigte minumte er bod mufiteine Manurdommen. In eenen Bagen manen venfchiebene Mehbafte Bouseungen; and nuvergefebene (Davi) = mmidde in biefen Gegenben wergefallen miemand Abattenauf bie reifenbe Gefriichaft besondere Alcht anneben, fordas berraudnelendert Rate armennicht Aduteinemindifden Coion apaciebeman martien, wie-"voce anningerben gindi obne Oriblett vot: scinenrificitin eatub Arund erfcheinen muste. Er frate firenar Retiden ichaft ab zi wie er ben ikinfrag innemrichten genatucht numbewar beneicht, alleit Werkacht nin er Wach-"lillnieit von fichan entfernen. Erfuchterauf alle MBeide Billbeime Beteilenis an lindern, befann fic and infled armodicer vontidem Biser erfebren statte, und

und brachte mancherlei Muthmaßungen vor, wobei benn endlich ein Umstand vorfam, woraus Bilhelm einige rathfelhafte Borte ber schonen Berschwundenen beuten konnte.

Die rauberifche Banbe namlich butte nicht ber wandernden Truppe, sondern jener herrschaft aufgepast, bei ber fie mit Recht vieles Gelb und Roftbar: teiten vermuthete, und von deren Bug fie genaue Nachricht mußte gehabt haben. Man mußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man fie Marodeure ober Raubern auschreiben follte. Genug, jum Glude ber vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen guerft auf den Plat gefommen, und hatten bas Schicfal erbulbet, bas ienen zubereitet mar. Darauf bezogen fich die Worte ber jungen Dame, beren fich Bilbelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun verandat und gludlich fenn tonnte, daß ein vorsichtiger Genius ibn aum Opfer bestimmt batte, eine pollfommene Sterblice au retten, fo war er bagegen nabe an ber Bergmeif= lung, ba ibm, fie wieder gu finden, fie wieder gu feben wenigstens für den Augenblick alle Soffnung perfdwunden mar.

Bas biefe fonderbare Bewegung in ihm vermehrete, war bie Achnuchteit, bie er zwifchen der Grafin und der fonen Umbefonnten entbedt zu haben glaubete. Sie glichen fich, wie fich Schwestern gleichen mosen, beren leine die jungere noch die altere genannt werden darf, benn sie fceinen Zwillinge zu fepn.

Die Erianerung andie liebendwirbige Grafin war ihm unendlich fift. Errief fich ihr Bild aurallzugerer wieber ins Gedahenist. Aber nun trut die Geftalt der eblen Amazone gleich bazwishen, eine Erscheisung verwandelte fich in die andere, ohne dußer im Stunde gewesen ware, diese ober jene, fest zu halten.

Wie munberdar mußte ihm daher bie Alehnlichfeit ihrer handschriften fenn, benn er vernahrte ein reigenbed lieb von der hand ber Graftn in feiner Schreibtafel, und in bem Urbeurod hatte er ein Zetbeihen gefunden, werin man fich mit viel zärtlicher Sangfalt und bem Gefinden eines Dieims erfundigte.

Withelm war überzengt, daß soine Aetterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Aeise in einem Witthebause and einem Zimmer in das andere geschitt und von dem Dheim in die Lasche gestodt worden sep. Er hielt beide Hundschriften gegent einander, nud wenn die zierlich gestellten Buchtaben der Gräfin ihm soust so sehr gefallen hatten; so fund er in-den ahnlichen aber frederen Jügen der Undekamnten eine manudsprechlich stießende Durmanie. Das Billet enthielt nichts, und schon die Jüge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben:

Er verfiel in eine trammende Seinfucht, und wie einstimmend mir feinen Empfindungen wur bas kied, das eben in biefer Stunde Mignon und der Harfaer als ein unregelmäßiges Dwett mit dem herzlichten ludbrucke fangen:

Nur wer die Sehnsucht kennt Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich and Firmament Rach fener Seite. Uch! der mich liedt und kennt Ist in der Weite. Es schwindet mir, es brennt Wein Engeweide. Aur wer die Sehnsucht kennt Weiß, was ich leide! rechter Urm verrentt fev. Das baft bu beiner Bermegenheit zu danken, fagte Philine, und erzählte: wie bas Rind im Gefechte feinen Sirfchfanger gezogen, und, ale es feinen Freund in Gefahr gefeben, mader auf die Freibeuter jugehauen habe. Endlich fer es bei'm Arme ergriffin und auf die Seltenefakendert worden. Man ichalt auf fie, daß fie bas Uebel nicht eber entbect habe, boch mertte man wohl, bag fie fichwortem Chirungud gefchent: ben fie bisher im: mer für einen Anabem gehalten batte. Man fuchte. dad Alebekan bekong und he muste den Armain der Binbe tragena Sieruber mar le auf is neue empfinder lich. meilefie den besten Theil der Weiche und Mount tungaibresa Frenndeck: Obilinenaniberlassen amustea. und die augenehmen Sunderin zeigte fich nur umm defie thatiaer und animerisamen.

Cined Margend, ale Wilhelmerunachte, fand neufich mit ihr in einer sondurbaren Wilhe. Er war aufiseinem weiten Lagen in der Unenheides Schiafs zonde an dis hindre. Seine gewische Philins las genet überiden vordenn: Theili hingestredta. sie schien aufibamiNette sigend und ilesand eingeschlasse au sepulabamiNette sigend und ilesand eingeschlasse au sepulagunden under ihnaugi den hand gafallen is sie ware zunden under ihnaugi den hand gafallen is sie ware sunden under ihnaugi den dand gafallen ihn ware sunden under ihn sie sie phardung her Schlasse in Wellen andbreiteten. Die Unardung her Schlasse erhöhte mehr als Kunst und Bopfah ihne Reigen einer findische lächende Kuho-schwebe über ihren Sasiche Er fah, sie eine Beit lang aus und schien rfichifelife überrine Werzindgenigu invielie, wonie er diferanfah; und werziefennicht, od erzielierie Bultad d afegieseroben indetej der ihar Aufe and Wispigung Truriffilistunikse: «Erzinterferiene Bott lang unfnusiefamebetruchtet; die fürfichen vegen anlug. ...Er folog bisimugen faches zurünchsen untwerweicht unerzestafen zu üblugen und nuch ihurzu feben auf fie afinim beerrzusen kreuten und iwagging jamische dum liebelicht zu übenen.

Danis unb machthatten fichemen bebfinmutligen Bemmitteter bei Milleeimem gentelber; hatted Empfetenigescher bei Milleeimem gentelber; hatted Empfetenigescher und ungefteim gefendert und innmermit Widerwillen Philinens erhalten. Bergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Bielmehr kamen sie darüberzin einen lebhasten Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr ein : für allemal, daß sie sich gleichfalls an die übrige Sesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serlo versuchen sollte.

Nur einige Augenblide verließ sie ihr Gleichmuth, bann erholte sie sich schnell wieder, und rief: wenn ich nur meinen Blonden wieder hatte, so wollt' ich mich um euch alle nichts kummern. Sie meinte Friedrichen, der sich vom Bahlplate verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon bie Nach: richt an's Bette; baß Philine in ber Nacht abgereif't fep; im Rebenzimmer habe fie alles, was thm gehore, febr ordentlich zusammen gelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Barterin, eine muntere Gesellschafterin verloren, er war nicht mehr gewohnt, allein zu fepn. Allein Wignon füllte die Lude bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schone in ihren freundlichen Bemuhungen den Verwundeten umgab, hatte fich die Aleine nach und nach jurudgezogen, und war ftille für sich geblieben; nun aber, da siewieder freied Feld gewann, trat sie mit Ausmertfamfeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterbalten.

### Eilftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nabete er fich ber Befferuna; er boffte nun in wenig Tagen feine Reife antreten ju tonnen. Er wollte nicht etwa planlos ein ichlenberubes leben fortfegen, fonbern zwed: matige Schritte follten funftig feine Babn bezeichnen. Buerft wollte er bie bulfreiche Berrichaft auffuden, um feine Dantbarfeit an ben Cag gu legen, alsbann gu feinem Freunde bem Director eilen, um für bie verungludte Gefellschaft auf bas Befte gur forgen, und jugleich bie Sanbelsfreunde, an bie er mit Adreffen verfeben mar, besuchen, und bie ibm aufgetragnen Geschäfte verrichten. Er machte fic Soffnung, daß ihm das Glud wie vorher auch funf: tig beifteben und ihm Gelegenheit verschaffen werde. durch eine gludliche Speculation den Berluft zu erfegen, und bie Ride feiner Caffe wieder auszufullen.

Das Berlangen, feine Netterin wieber ju feben, wuchs mit jedem Lage. Um feine Reiferoute ju bestimmen, ging er mit dem Geistlichen ju Rathe, der schone geographische und statistische Kenntniffe hatte, und eine artige Bacher: und Karten-Samm-

lung befaß. Man suchte nach bem Orte, ben bie eble Familie mahrend bes Kriegs zu ihrem Sis ermahlt hatte, man suchte Nachrichten von ihr felbst auf; allein der Ort war in teiner Geographie, auf teiner Karte zu finden, und die genealogischen Handbucher sagten nachtet von winer folden Familie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er feine Betummerniß laut werden ließ, entdeckte ihm der harfemfwieler: er habe Arfunds gunglanden, daßiber Jäsiger, est fem and welchen Arfunds ediwalle, ben undcen Mannen wenfamieren babe.

Militelm, ber unn einntal ficheineber Rabocher Schonen glaubte, bafte einige Madricht von ibrigu a exhalten, menmer ben Sarfenfairlen abfaitete maker naud diele Doffung ward gezäuscht. So febrider in Alta fich sandy columbigte pulomnte er bach mufileine genertommen. In jemet Bagen manen venfchiebene Mehhafte Mensermaen: ande muveres febene (David) municipalita ian bicfen Gegenben wergefallen : miemand abatte auf bie reifathe Befellfcuft befanbere Micht mageben, forbag-berraudnefenbete Bate prantitutht - divieinen indifern Emian angesthem purmeten, wie-"vber gundelichen gind; obne Oribiate vot: feinemehauen earnis Armund cofchainen umste. Ele legte finenge Reidenschaft ab zi wie er ben Anftragianskurichten genaucht seinen war bemeiht, aller Derhacht ninen Dach-... delfinteit von fich an entfernen. : Erfucte auf alle Meile Billetint Beteilenift antifinbern, befinnt fich sudufaules anmas er vonidem Bager: erfahren batte, unb

i

und brachte mancherlei Muthmaßungen vor, wobei benn endlich ein Umstand vorfam, woraus Bilhelm einige rathfelhafte Borte ber schonen Berschwundnen beuten konnte.

Die rauberifche Banbe namlich batte nicht ber wandernden Truppe, fondern jener Berrichaft aufgepast, bei ber fie mit Recht vieles Gelb und Roftbarfeiten vermuthete, und von beren Bug fie genaue Nachricht mußte gehabt baben. Man mußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man fie Da= robeure ober Raubern auschreiben follte. Genug, sum Glude ber vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerft auf den Plat gefommen, und batten bas Schicfal erbulbet, bas ienen zubereitet mar. Darauf bezogen fich die Borte ber jungen Dame, beren fich Bilbelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnugt und gludlich fenn tonnte, daß ein vorsichtiger Genius ibn gum Opfer bestimmt batte, eine pollfommene Sterbliche ju retten, fo mar er bagegen nabe an ber Bergmeif-Inna, da ibm, fie wieder ju finden, fie wieder gu feben wenigstens für den Augenblick alle Soffnung verschwunden war.

Mas biefe fonderbare Rewegung in ihm vermehrte, mar bie Achnuchteit, bie er zwifchen ber Grafin und der ichonen Umbefennten entbedt zu haben glaubte. Sie glichen fich, wie fich Schwestern gleichen mogen, beren teine bie jungere noch die altere genannt werden darf, benn sie icheinen Zwillinge zu fenn.

Die Erianerung au bie liebenemurbige Brafin mar ibm unenblich füß. Errief fich ihriBilb muraffgngern wieber ins Gebachtnift. Aber nun trut bie Beftelt ber eblen Amagone gleich bagwifiben, eine Erfibei= ming verwandelte fich in die andere, ohne buffer im Stanbe gewefen mare, biefe ober jene felt in halten.

Bie munbetbar mußte ibm babor bie Mebniba: leit ihrer Sandfibriften febn. benn er vermabete ein reigenbes Lieb von ber Sient ber Briffin in Riner Schreibtafel, und in bem lieberrod bette er ein Betbeliben gefunden, worin man fich mit viel girtlicher Gorgfalt nach bem Befinden eines Oheims erfundigte.

Wilhelm mar sibergengt, baf feine Metterin biefes Billet geschrieben, bag es auf ber Reife in einem Birthsbaufe aus einem Zimmer in das anbere gefchiett mab von dem Dheim in bie Lafide geftodt worden fen. Er hielt beibe Sunbichriften gegen einander, und wenn bie zierlich gestellten Buchftaben der Brafin ihm fouft fo fehr gefallen hatten; in fant er in-ben almitchen aber freberen Bugen ber Unbefannten eine manistwohlich fiebende Sarmonie. Das Billet enthielt nichts, und icon die Buge fchienen ihn, fo wie ehemale die Begenwart ber Schonen, ju exbebett.

Er verfiel in eine trammenbe Schufucht, und wie einstimmend: mit feinen Empfindungen war bas Lieb, bad eben in biefer Stunde Mignon und bor Garfner als ein unregelmäßiges Duett mit bem herglichften Musbrude fangen:

Nur wer die Sehnsucht kennt Weiß, was ich leibe! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich and Kirmament Nach jener Seite. Uch! der mich liebt und kennt Ist in der Weite, Es schwindet mic, es drennt Mein Engeweide. Ant wer die Schussuch kennt Weit, was ich leibe!

## 3 mblftes Capitel.

Die sanften Lodungen des lieben Schutzeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nahrten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluth schlich in seinen Abern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Verlangen. Bald wunschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begebre.

Der Faben seines Schickfals hatte sich so sonderbar verworren; er munschte die seltsamen Anoten aufgelof't oder zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferd traben oder einen Wagen rollen horte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der hoffnung, es murbe jemand senn, der ihn aufsuchte, und, ware es auch nur durch Zufall, ihm Nachricht, Gewisheit und Freude brächte. Er erzählte sich Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend som= men und ihn überraschen tonnte, daß Mariane viel= leicht erscheinen durfte. Der Ton eines jeden Post= horns feste ihn in Bewegung. Melina follte von feinem Schickale Rachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder tommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einladen.

Bon allem biesem geschah leider nichts, und er mußte zuleht wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Vergangne wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beleuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine verungludte Heerstührerschaft, an die er ohne Verdruß nicht denten konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bosen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte; so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verlängnen. Er schried sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Vorfall allein zu.

Die Eigenliebe läßt uns sowohl unfre Tugenden als unfre Fehler viel bedeutender, als sie sind, ersicheinen. Er hatte das Bertrauen auf sich rege gemacht, den Willen der Uebrigen gelenkt, und war, von Unerfahrenheit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff sie eine Gefahr, der sie nicht gewachsen waren. Laute und stille Borwurfe verfolgten ihn, und wenn er der irregeführten Gesellschaft nach dem empfindlichen Berluste zugesagt hatte, sie nicht zu verlassen, bis er ihnen das Berlorne mit Wucher erseht hätte; so hatte er sich über eine neue Berwegenheit zu schellen, womit er ein allgemein ausgetheiltes lebel auf seine Schultern zu nehmen

sich vermaß. Balb vermies er sich, daß ur dunch Musspannung und Drang des Angenblicks ein solches.
Nersprechen gebhan hatte; bald fühlte er mieber,
daß senes gutmuthige hinreichan seiner hand, die
niemand angunehmen muchigte, nur eine leichte Körmlichteit sen gegen das Gelübbe, das sein henz gethan hatte. Ex sann auf Mittel, ihnen wohltbäctig und nühlich zu senn, und sand alle Ursache, seine
Neise zu. Geria zu beschleunigen. Ex pacte nunzmehr seine Gaden zusammen, und eilte, ohne seine
völlige Genesung abzumarten, ahne auf den Mathdeckhastors und Mundarztes zu hären, in der wunzberbaren Gesellschaft Wignond und des Kiten, derUnthätigkeit zu entsiehen, in der ihn sein Schiehal
abermals nur zu lange gehalten hatte.

## Drenzehntes Capitel.

Sorle empfing ihn mit offenen Annen, und rief ihm entgegen: Seb' ich Sie? Erlenn' ich Sie wies der? Ete haben fich wenig oder nicht geändert. If Ihre Liebe zur obelften Kunft noch immer fo stänkt und lebendig? So fehr erfreu' ich mich über Ihre Anfanft, daß ich felbst das Mistranen nicht mehr fühle, das Ihre lebten Briefe bei mir erregt haben.

Mithelm bat betroffen um eine nabere Erflarung.

Sie haben sich, versehte Serlo, gegen mich nicht nie ein alter Fremod betragen; Gle haben mich wie einen großen hervn behandelt, dem man mit guten Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf: Unfer Schiefal hängt von der Meinung des Publicums ab, und ich fürchte, daß Ihr herr Melina mit den Erinigen schwerlich bei und wohl aufgenommen werden durfie.

Wilhelm malte etwas zu ihren Gunften fprechen, aber Serlo fing an, eine fo unbarmherzige Schilzberung von ihnen zu machen, daß unfer Freund fehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Jammer trat, das Gespräch unterbrach, und ihm fogleich

als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf bas Freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Jug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse gab.

Bum Erstenmal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonft nur nothdurftig gefällige Zuhörer gefunden, da er gegenwärtig mit Kunstlern und Kennern zu sprechen das Glud hatte, die ihn nicht allein volltommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiederten. Mit welcher Geschwindigseit ging man die neuesten Stude durch! Mit welcher Siecherheit beurtheilte man sie! Wie wuste man das Urtheil des Publicums zu prufen und zu schähen! In welcher Geschwindigseit klarte man einander auf!

Nun mußte fich, bei Bilhelms Borliebe fur Shatefpearen, das Gefprach nothwendig auf diefen Schriftfieller lenten. Er zeigte die lebhaftefte hoffnung auf die Epoche, welche diefe vortrefflichen Stude in Deutschland machen mußten, und bald brachte er feinen hamlet vor, ber ihn so fehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, baf er das Stud langft, wenn es nur möglich gewesen ware, gegeben hatte, baf er gern die Rolle des Polonius übernehme wolle. Dann sehte er mit Lacheln hinzu: und Ophelien finden fich wohl auch, wenn wir nur erft ben Prinzen haben.

Wilhelm bemertte nicht, baß Aurelien biefer Scherz bes Bruders zu mißfallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläusig und lehrreich, in welchem Sinne er den Samlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehn, und gab sich alle Muhe, seine Meinung annehmlich zu maschen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Sppothese erregte. Nun gut, sagte dieser zuleht, wir geben Ihnen alles zu; was wollen Sie weiter daraus ertlären?

Bieles, alles, verfette Bilhelm. Denten Sie fich einen Prinzen, wie ich ihn geschilbert habe, beffen Bater unvermuthet firbt. Ehrgeis und Serrich= fucht find nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte fich's gefallen laffen, Sohn eines Ronigs ju fepn; aber nun ift er erft genothigt, auf den Abstand aufmertfamer ju werben, ber ben Ronig vom Unterthanen icheibet. Das Recht zur Arone war nicht erblich, und boch batte ein langeres Leben feines Batere die Anfpruche feines einzigen Sohnes mehr befestigt, und die hoffnung jur Arone gefichert. Da= gegen fieht er fich nun durch feinen Oheim, ungeachtet icheinbarer Beriprechungen, vielleicht auf im= mer ausgeschloffen; er fühlte fich nun fo arm an Gnade, an Sitern, und fremd in dem, was er von Jugend auf als fein Eigenthum betrachten fonnte. Sier nimmt fein Gemuth die erfte traurige Richtung. Er fühlt, bağ er nicht mehr, ja nicht fo viel ift als

jeder Cheimann; er gibt fich für einen Diener eines jeden, er ist nicht höflich, nicht berablassenb, wein, harabgefunken und bedürftig.

Nach feinem vorigen Justande blidt er uur wie nach einem verschwindnen Examue. Wergebend, daß seine Oheine ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Ricks verläst ihn nie.

Der zwepte Schlag, der ihn traf, verletzte tiefer, bungte noch mehr. Es ist die Deiputh seiner Muster. Ihm, einem treuen und zärtlichen Gabur, blieb, da sein Nater starb, eine Muster nach übrig; er hosste in Gesulschaft seiner hinterlassenen eblan: Mutter die heldengestalt janas großen Abgeschiednen zu wercheren; aber auch seine Mutter verliert er, und es ist sollemmer, als wenn seinem der Lod gerandt hätte. Das zwerlässige Nib, das sich ein wohlgerrathenes Kind so genn von seinem Etren macht, verschwinden; bei dem Toden ist seine hülfe, und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weis, und unter dem allgemeinen Geschlechtsvamen, Gerbrechlichteit, ist auch sie begriffen.

Aun erst fühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und fein Glick der Welt kapu ihm wieder ersehen, mas er verloren hat. Richt traurig, nicht nachdenklich von Ratur, wird ihm Exaner und Rachbenken zur schweren Murbe. So sehen wir ihn aufstreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stud hineinlege, ober einen Jug übertreibe.

Guris fub seine Schwesten an, und sagte: habe ich die ein falschas Bild von unserm Franche gemacht? Er fängt gut an, und mind und noch manches vonerzählen und viel übgereben. Wilhelm famus hach und überseben, fondern: überzougen wolle, und bat unrnoch um einen Augensblig Geduld.

Denken Sie fich, rief, er aus, biefen Jingling, diefem Frinfruschn recht lebhaft, vergrammintigen Sie fich feine Lage, und dam beobachten Sie ihn, wonner erfährt, die Sofialt feined Baters erscheine in finden Kie ihn; die Sofialt feined Baters erscheine in ben fevorlichen Nacht, wenn, ber ehrmückige Geift felbft von ihm auftritt. Ein ungeheures Entfehen ergreift ihn; en redet die Bundongestalt au, sieht sie minden, folgt und hort.
Die schreifiche Antlage wider seinen Opein entint. in feinen Open, Anssopenung zur Rache und die beingendo, wieberhalte Bitter: erinnere bich meines beingendo, wiederhalte Bitter: erinnere bich meines bei beingendo, wiederhalte Bitter: erinnere bich meines beingendo, wiederhalte Bitter:

Und da der Geift verfemundemift, men feben, wir vor und fteben? Einen jungen helben, der nach Rache schnaubt? Einen gebornen Fürsten, der fich gludlich fühlt, gegen den Usurpator seiner Krone aufgefordert zu werden? Nein! Staunen und Erübsfinn überfällt den Einsamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bosewichter, schwört, den Abgeschiebenen nicht zu vergessen, und schließt mit dem bedeutenden Seufzer: die Zeit ist aus dem Gelenke; wehe mir, daß ich geboren ward, sie wieder einzurichten.

In diefen Worten, bunft mich, liegt ber Schluffel

ju Samlets ganzem Betragen, und mir ist beutlich, daß Shakespeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne sind ich das Stud durchgangig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köfliches Gefäß gepflanzt, das nur Mebliche Blumen in seinen Schoos hätte aufnehmen sollen; die Wurzeln dehnen aus, das Gefäß wird zernichtet.

Ein schones, reines, ebles, hochst moralisches Wefen, ohne die sinnliche Starte, die den helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwerfen kann; jede Psicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gefordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, angligt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zulest fast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden.

## Bierzehntes Capitel.

Berschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die fich bei Serlo gewöhnlich einmal die Boche ju einem Kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Mussies siebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gefühl seiner eigenen Kunst gelangen konne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Gebärden durch eine Melodie begleitet und gesleitet werden, so musse der Schauspieler sich auch seine prosaische Rolle gleichsam im Sinne componizen, daß er sie nicht etwa eintonig nach seiner individuellen Art und Beise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Tact und Raß behandle.

Aurelie fcien an allem, was vorging, wenig Antheil ju nehmen, vielmehr führte fie zulest unfern Freund in ein Seitenzimmer, und indem fie ans Fenster trat und den gestirnten himmel anschaute, sagte sie ju ihm: Sie sind und manches über hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sepn, und wunsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu fagen haben, boch laffen Sie mich Ihre Gebanten über Ophelien hören.

Bon ihr lagt fich nicht viel fagen, verfette Bilhelm, benn nur mit wenig Meifterzügen ift ihr Charafter vollendet. Ihr ganges Befen fcmebt in reifer füßer Sinmithteit. Ihre Reigung gu bem Pringen, auf beffen Sand fie Anfpruch machen barf, fließt fo aus ber Quelle, bas gute Berg überläßt fich fo gang feinem Verlangen, baf Bater und Bruder beibe fürchten, beibe geraben und unbefcheiben warnen. Der Wohlftand, wie ber leichte Flor auf ihrem Bufen, tann die Bewegung ihres herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berrather biefer leifen Bewegung. Ihre Einbilbungetraft ift angeftedt, ihre fliffe Befiheibenheit athmet eine liebevolle Begietbe, und fonte bie bequeme Gottin Gelegenheit bad Baumden fchatteln, fo murbe bie Frucht fogleich berabfallen.

Und nun, fagte Anvetie, wenn fle fich verluffen fieht, verstoßen und verfchmaht, wenn in ber Seele ihred mahnfinnigen Getiebten sich bas Societe zum Liefften umwendet, und er ihr, statt bes füßen Beschers ber Liebe, ben bittern Kelch ber Leiben binsreicht —

Ihr Berg bricht, rief Wilhelm aus, bas game Geruft ihres Bafenns ratt aus feinen Fugen, ber Evb ihres Baters fturnft herein, und bas ftone Gebaube fturgt vollig julammen.

· Wilherm hatte nicht bemertt, mit welchem Aus-

bend Aunswert, besten Worte andsprach. Rur auf bad Aunswert, besten Busammenhang und Bollsommenheit gerichtet, ahnete er nicht, daß seine Freunden eine ganz andere Wirlung empfand; nicht, daß ein eigner tiefer Schmerz durch diese dramatischen Schuttenditder in ihr lebbast erregt ward.

Roch immer batte Aurelie ihr Sanut von ihren Armen unterftugt, und ihre Mugen, bie fich mit Ehranen fatten , gen Simmel gewenbet. bielt fie nicht langer ihren verborg nen Schmerz wirde : fie faste bes Freundes beibe Sande, und rief, indem er erftaunt vor ihr ftand : Bergeiben Sie, verzeihen Sie einem geangstigten Bergen! bie Gefellichaft finuirt und preft mich zufammen; vor meinem un: Burmbergigen Bruber muß ich mich zu verbergen fuden; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande aufgeloft. Mein Freund! fuhr fie fort, feit einem Ungenblite find wir erft bekennt und icon werben Sie mein Bertrauter. Sie fonnte die Borte taum ausforeden, und fant an feine Schulter. Denten Sie nicht übler von mer, fagte fie folumgend, des ich mich Ihuen fo fconell eroffne, bag Gie mich fo fowech feben. Gep'n Gie, bleiben Gie mein Freund, id ver: biene ed. Er rebete the auf das herplichte ju; umfonft! ihre Ebranen floffen und erflictenibre Borte.

In biefom Augenblide trat Gerlo febr unwillbommen horein, und sehr unerwardet Philine, bie er bei ber hand-hielt. hier-ift Ihr-Freund, fagte er zu.ihr; er wird fich fren'n, Gie zu begrüßen. Bie! rief Bilhelm erstaunt, muß ich Sie hier seben? Mit einem bescheidnen, gesehten Wesen ging sie auf ihn los, hieß ihn willsommen, ruhmte Serlo's Gute, der sie ohne ihr Verdienst, bloß in Hoffnung, daß sie sich bilben werde, unter seine treffliche Truppe aufgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelm freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Verstellung mahrte aber nicht langer, als bie beiden zugegen waren. Denn als Aurelie ihren Schmerz zu verbergen wegging, und Serlo abgerusen ward, sah Philine erst recht genau nach ben Thuren, ob beide auch gewiß fort sepen, bann hupfte'sie wie thöricht in der Stube herum, sehte sich an die Erde, und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Dann sprang sie auf, schmeichelte unserm Freunde, und freute sich über alle Maßen, daß sie so klug gewesen sehn, vorauszugehen, das Terrain zu recognosciren und sich einzunisten.

Hier geht es bunt ju, sagte sie, gerade so wie mir's recht ift. Aurelie hat einen ungludlichen Liebeshandel mit einem Edelmanne gehabt, der ein prächtiger Mensch sepu muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinterlassen, oder ich mußte mich sehr irren. Es läuft da ein Anabe herum, ungefähr von drep Jahren, sich wie die Sonne; der Papa mag allerliebst sepu. Ich kann sonst die Kinder nicht leiden, aber dieser Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tob

Tod ihres Mannes, die neue Befanutschaft, das Alter des Kindes, alles trifft jusammen.

Nun ift der Kreund feiner Bege gegangen: feit einem Jahre fieht er fie nicht mehr. Gie ift baruber außer fich und untroftlich. Die Rarrin! - Der Bruder hat unter ber Truppe eine Tangerin, mit ber er icon thut, ein Actrischen, mit ber er vertraut ift, in ber Stadt noch einige Frauen, benen er aufmartet, und nun fteb' ich auch auf der Lifte. Der Mare! - Bom übrigen Bolle follft bu morgen boren, Und nun nach ein Mortchen von Willinen, die du fennat: die Ermerrin ift in dich verliebt. Gie fcwur, bag es mabr fen, und betbenerte, bag es ein rechter Spaß feb. Sie bat Wilhelmen infanbig, er mochte fich in Aurelien verlieben, bann werde die hebe, erft recht angeben. Sie lauft ihrem Ungetreuen, bu ibr, ich bir und ber Bruber mirund. Wenn bas nicht eine Luft auf ein balbes Sabn gist, fo will ich an ber erften Episade fterben, bie fich zu diesem vierfach verschlungenen Romane binauwürft. Sie bat ibn, er möchte ibr ben Sandel nicht verberben, und ihr fo viel Achtung bezeigen, als fie burd ihr offentliches Betragen verbienen malle.

## Funfzehntes Capitel.

Den nachsten Morgen gebachte Wilhelm Madam Melina zu besuchen; er fand sie nicht zu hause, fragte nach den übrigen Gliedern der wanderndem Gesellschaft, und erfuhr: Philine habe sie zum Frühftud eingeladen. Aus Neugier eilte er hin, und traf sie alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet, und ihnen zu verstehen gegeben, noch sepnicht alle Aussicht versperrt; sie hosse durch ihren Einsluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhaft es ihm sey, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmertsam zu, schlürsten eine Tasse nach der andern hinunter, sanden das Mädchen gar nicht übel, und nahmen sich vor, das Beste von ihr zu reden.

Glauben Sie benn, fagte Wilhelm, ber mit Philinen allein geblieben war, baß Serlo fich noch entschließen werbe, unfre Gefährten zu behalten? Mit nichten, versette Philine, es ist mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie waren je eber je lieber fort! Den einzigen Laertes wunscht' ich

gu behalten; die Uebrigen wollen wir ichon nach und nach bei Seite bringen.

hierauf gab fie ibrem Kreunde zu verfteben, daß ffe gewiß überzeugt fep, er werde nunmehr fein Ta= lent nicht langer vergraben, fonbern unter Direction eines Serlo auf's Theater geben. Sie tonnte bie Ordnung, ben Seidmad, ben Beift, ber bier berriche. nicht genug ruhmen; fie fprach fo fcmeichelnd ju unferm Freunde, fo fcmeidelhaft von feinen Zalenten, bağ fein Berg und feine Einbildungefraft fic eben fo febr biefem Borfcblage naberten, als fein Berftand und feine Bernnnft fic bavon entfernten. Er verbarg feine Reignng por fich felbst und vor Philinen, und brachte einen unruhigen Tag ju, an bem er fich nicht entschließen tonnte, au feinen Sandelscorrespondenten an geben, und die Briefe, die bort für ihn liegen mochten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich bie Unruhe ber Seinigen biefe Beit über vorstellen tonnte, fo schente er fich doch, ihre Sorgen und Bormurfe umftanblich zu erfahren, um fo mehr, da er fich einen großen und reinen Genuß diefen Abend von der Aufführung eines neuen Stude verfprac.

Serlo hatte fich geweigert, ihn bei ber Probe gugulaffen. Sie muffen und, fagte er, erft von ber beften Seite kennen lernen, eh wir gugeben, daß Sie und in die Karte feben.

Mit ber größten Infriedenheit wohnte aber auch unfer Freund ben Abend barauf ber Borftellung bei.

Es war bas Erffemal, baffier ein:Abeater in folder Bollfommenheit fab. Man trante fammtlichen Chaufrielern fürtreffliche Gaben, glichliche Anlagen und einen baben und fleren Begriff von ihrer Kunft-34, und boch maren fie einauder nicht gleich; aber fie bielten und trugen fich mechfeldweise, feuerten einander gur und waren in ihrem gangen Spiele. febr beftimmt und genan. Man fühlte bald, daß. - Gento die Seele des Ganzen war, und er zeichnete fich febr au feinem Martheil aus. Eine beitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigfeit, ein bestimmtes Gefühl bes Schicklichen bei einer großen. Gabe ber Nachabmung, mußte man an ibm, wie er auf's Theater tret, wie er den Mund offnete, bewundern. Die innere Behaglichteit feines Daseuns foien fich. über alle Anborer auszuhreiten, und die geiftreiche, Met, mit ber er die feinsben Schattirungen ber-Rollen leicht und gefällig ausbrudte, ermedte um fo. viel mehr Freude, als er die Kunft zu verbergen mußte, bie er fic burch eine anbaltende liebung eigen gemacht batte.

Seine Somefter Anrelie blieb nicht hinter ibm, und erhielt noch größeren Beifall, indem fie die Bemuther der Wenschen rubrte, die er zu erheitern und au erfreuen fo fehr im Stande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine augenehme. Weise zugebracht wurden, verlangte Rigrelie nachunserm Freund. Er eilte zu ihr, und fand sie auf m Ganape ijegen; sie schien an Kopsweb. zu leiden, und the ganger Wefen konnte eine fieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Ange eihelterte fich,
als fie ben Hereintretenden anfah. Vergeben Sie!
rief fie ihm entgegen; das Intrauen, das Sie mir
einsthen, hat mich fimach gemacht. Visher konnt'
ich mich mit meinen Schmerzen im Stillen unterhalten, ja fie gaben mir Stärte und Looft; nun haden Sie, ich weiß nicht wie 28. zugegangen ist, die Bande der Berschwiegenheit geloft, und Siewerben
nun felbst wider Willen Cheil an dem Kampfe nehmen, den ich gegen mich kelbst fireite.

Bilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bilb und ihre Schmerzen ihm beständig vor ber Seele geschwebt, daß er fie um ihr Vertrauen bitte, daß er fich ihr zum Krennd wibme.

Indem er fo sprach, wurden seine Augen von dem Anaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß, und allerlei Spielwerk durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, ungesähr drey Jahre alt seyn, und Wilhelm verstand num erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausbricken selten erhabene, Mädchen den Anaben der Sonne verglichen. Denn um die offenen Angen und das volle Sesicht Trauselten sich die schonsten geigen soden, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkle sanftgebogene Augenbranen, und die lebhaste Farbe der Sesundheit glänzte auf seinen Wangen. Sehen Sie sich zu mie, sagte Austlie! Sie sehen

das gludliche Rind mit Bermunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgfalt; nur tann ich auch recht an ihm den Grad meiner Schmerzen erfennen, benn fie laffen mich den Werth einer folden Gabe nur felten empfinden.

Erlauben Sie mir, fuhr fie fort, baß ich nun anch von mir und meinem Schickale rebe; benn es ist mir sehr baran gelegen, baß Sie mich nicht vertennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblide zu haben, barum ließ ich Sie rufen; Sie find nun da, und ich babe meinen Kaben verloren.

Ein verlassenes Geschöpf mehr in der Welt! werben Sie sagen. Sie sind ein Mann, und denken: wie gebärdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, das gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thorin! — O mein Freund, ware mein Schickal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ist so außersordentlich; warum kann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, worum nicht jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen! O wäre, wäre ich verführt, überrascht und dann verlassen, dann wurde in der Verzweislung noch Trost sepn; aber ich bin weit schlimmer daran, ich habe mich selbst hintergangen, mich selbst wider Wissen betrogen, das ist's, was ich mir niemals verzeihen kann.

Bei eblen Gefinnungen, wie bie Ihrigen finb,

verfette ber Freund, tonnen Gie nicht gang unglud: lich fenn.

Und wiffen Sie, wem ich meine Gesinnung foulbig bin? fragte Aurelie; der allerschlechteften Erziehung, durch die jemals ein Madchen hatte verberbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinue und Reigung zu verführen.

Nach dem fruhzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Geses machte, die Gesese der Ehrbarkeit zu verachten. Blindlings über-Ließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Sklav sepn, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte.

Bas mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blic der Unschuld uns für Begriffe von dem mannlichen Geschlechte machen? Wie dumpf, dringend, dreist, ungeschickt war jeder, den sie hersbeireizte; wie satt, übermüthig, leer und abgeschmadt dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gefunden hatte; so hab' ich diese Fran Jahre lang unter dem Gedote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen; was für Begegnungen mußte sie erdulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schickal zu sinden, ja mit welcher Art diese schadlichen Fessell zu tragen!

So lernte ich Ihr Gefchlecht tennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, da ich zu bemerten fchien, daß felbst leidliche Mauner, im Berhaltnif gegen bas unfrige, jebem guten Gefahl zu entfagen ichienen, ju bem fie bie Natur fonft noch mochte fahig gemacht haben.

Leiber mußt' ich auch bei solden Gelegenheiten viel trantige Erfahrungen über mein eigen Geschicht machen, und wahrhaftig, als Mabchen von sechszehn Jahren war ich flager als ich jest bin, jest, da ich mich selbst kann verstehe. Warum sind mir foklug, wenn wit jung find, foklug, um immer khörichter zu werden!

Der Anabe machte Larm, Murelie mut angedulbig und klingelte. Ein altes Weib kum herein, ihn wegzuhden. Saft du noch immer Jahnweh? fagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht verbunden hatte. Fast unleiblichen, versehre biese mit dumpfer Stimme, hob den Anaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Kaum war das Kind bei Sette, als Aurelie bitterlich zu weinen ansing. Ich kann nichts als jammern und klagen, tief sie aus, und ich schäme mich,
wie ein armer Wurm vor Ihnen zu siegen. Meine
Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr
erzählen. Sie siedte und schwieg. Ihr Freund,
ber nichts Allgemeines sagen wollte, und nichts Besonderes zu sagen woste, brütte ihre Hand, und
sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der
Berlegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem
Kischihen liegen sand; es waren Shatespears Werke,
und Hamlet aufgeschlagen.

Setto, ber eben jur That herein fam, nach bem Befinden seiner Sowester fragte, schutte in dus Buch, bas unser Freund in der Hand hielt, und kief aus: find ich Gie wieder über Ihrem hamket Eben recht! Ed find mir gar manche Iweisel aufgeströßen, die das kanonische Ausehn, das Sie dam Britte so gewe geben möchten, fehr zu vermindern stufte so gewe geben möchten, fehr zu vermindern stufte bas hauptinkeresse sich mit dem britten Utt soft das hauptinkeresse sich mit dem britten Utt softoffe, daß die zwep letten Acte nur temmerlich das Sange zusammen hielten, und es fel dach wahr, das Stuft will gegen das Ende weder gehen noch katten.

So ift fehr möglich, kagte Wilhelm, das einige Glieder einer Nation, die so viel Meisterstäde aufsmweisen hat, durch Wornetheile und Beschnitchelt auf salsche Arthelle geseidet werden; aber das tann was nicht hindern, mit eignen Angen zu sehen, und gerecht zu sehn. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Studs zu tadeln, ich glande vielmehr, das lein gebörer ersonnen worden sey; ja, er ist nicht ersonnen, es ist so.

Die wollen Sie bas andlegen ? fragte Gerlo.

Ich will nichts anslegen, verfeste Wilhelm, ich will Ihnen nur vorltellen, was ich mir bente.

Anrelie hob fich von ihrem Aiffen auf, ftabte fich auf ihre Sand, und fah unfern Freund an, der mit der größten Verficherung, daß er Becht habe, alfo au reden fortfuhr: Es gefällt und fo wohl, es

fcmeichelt fo febr, wenn wir einen Belden feben, ber burch fich felbit bandelt, der liebt und bast, wenn es ibm fein Berg gebietet, ber unternimmt und ausführt, alle Sinderniffe abwendet und zu einem großen 3mede gelangt. Gefdichtichreiber und Dichter mochten uns gerne überreben, daß ein fo folges Loos bem Menfchen fallen tonne. Sier merben mir anders belehrt; ber Seld bat feinen Plan, aber bas Stud ift planvoll. Sier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigenfinnig burchgeführten Ibee von Rache ein Bofewicht befraft, nein, es geschieht eine un= gebeure That, fie malst fich in ihren Folgen fort, reift Uniduldige mit; ber Berbrecher icheint bem Abarunde, ber ibm bestimmt ift, ausweichen gu wollen, und fturat binein, eben da, wo er feinen Beg gludlich auszulaufen gebenft. Denn bas ift die Eigenschaft ber Grauelthat, daß fie auch Bofes über ben Unichulbigen, wie ber guten Sandlung, daß fie viele Bortbeile auch über ben Unverdienten ausbreitet, ohne daß ber Urheber von beiden oft weder bestraft noch belobut wird. Sier in unserm Stude wie wunderbar! Das Regefener fendet fei= nen Geift und forbert Rache, aber vergebens. Alle Umstände fommen zusammen, und treiben die Rache, vergebens! Weber Irbifden noch Unterirdischen tann gelingen, mas bem Schidfal allein vorbehalten ift. . Die Gerichtsftunde fommt. Der Bofe fallt mit bem Guten. Gin Gefdlecht wird weggemabt, und bas andere fproft auf.

Nach einer Pause, in der sie einander ausahen, nahm Serlo das Bort: Sie machen der Borfehung Tein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren Ihres Dichters, wie Andere zu Ehren der Borfehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat.

## Sechzehntes Capitel.

Laffen Sie mich, sagte Aurelie, nun auch eine Frage thun. Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zufrieden bamit, und getraue mir, fie unter gewiffen Umftanden zu spielen. Aber sagen Sie mir, hatte ber Dichter seiner Bahnsinnigen nicht andere Liedchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente aus melancholischen Balladen wahlen? Was sollen Zwepdeutigkeiten und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses edlen Madchens?

Beste Freundin, versette Wilhelm, ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschiellichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Ansange des Stück, womit das Gemuth des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdarg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Tone der Listernheit in ihrer Seele, und wie oft mag sie verssucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Ruhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Juleht, da ihr

jehe Gamalt.über sich selbst entrissen ist, da ihr Herzauf der Junge schwebt, wird diese Junge ihre Aerratterin, und in der Unschuld des Wahnstund ergöht sie sich, vor König und Königin, an dem Nachtlange, ihrer geliebten losen Kinder: vom Mädchen, das gesnoumen ward; vom Mädchen, das gesscheicht, und so meiter.

Er hatte noch nicht ausgerebet, als aufeinmal. eine munderhare Scene von feinen Augen entstand, die er lich auf feine Weife erkleren kannte.

Serlo mar einigemal in der Stube auf und abgegangen, ohne daß er irgend eine Abficht merten. lieb. Auf einmal tret er an Anreliens Austisch, griff fcnell nach etwas, das darauf lag, und eilte. mit feiner Beute ber Thure ju. Aurelie bemerfte. foum feine Sandling, als sie auffuhr, sich ihm in den Beg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff, und geschieft genug mar, ein Ende bes ge= ranbten Gegenstandes zu faffen. Gie rangen und balgten fic febr hartnädig, drebten und wanden fich labhaft mit einander herum; er lachte, sie eneiferte fich, und ale Bilbelm bingneilte, sie auseinanden zu bringen und zu befänftigen, fahren auf einmal. Aurelien mit einem bloßen Dolch in der hand auf die Seite fpringen, indem Serla die Scheide, die ihm juridgeblieben mar, vendrießlich auf den Boben warf. Wilhelm trat erftaunt gurud und feine frumme Bermunderung ichien nach ber Urfache ju fragen, marum ein fo fonderbarer Streit über einen fo mun: berbaren Sausrath habe unter ihnen entftehen tonnen.

Sie sollen, sprach Serlo, Schieberichter zwischen und beiben sepn. Bas hat sie mit bem scharfen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen. Dieser Dolch ziemt teiner, Schauspielerin; spis und scharf wie Nadel und Messer! Ju was die Posse? Heftig wie sie sie, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leibes. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonderbarteiten; ein ernstlicher Gedante dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwert ist abgeschmacht.

Ich habe ihn wieber! rief Aurelie, indem fie die blante Alinge in die hohe hielt: ich will meinen treuen Freund nun bester verwahren. Berzeih mir, rief sie aus, indem sie den Stahl tuste, daß ich bich so vernachlässigt babe!

Serlo ichien im Ernfte bbfe zu werben. — Rimm es wie du willft, Bruber, fuhr sie fort; tannst du benn wiffen, ob mir nicht etwa unter bieser Form ein toftlicher Lalisman beschert ist; ob ich nicht Hulfe und Rath zur schlimmsten Zeit bei ihm finde; muß benn alles schablich sepn was gefährlich ause fiebt?

Dergleichen Reben, in benen tein Sinn ift, tonnen mich toll machen! fagte Serlo, und verließ mit heimlichem Grimme bad Zimmer. Anrelie verwahrte ben Dolch forgfältig in ber Scheibe, und stedte ihn u sich. Lassen Sie und bas Gespräch fortseten, bas ber ungludliche Bruder gestört hat, fiel fie ein, als Wilhelm einige Fragen über ben sonberbaren Streit porbrachte.

36 muß Ibre Schilberung Opheliens wohl gelten laffen, fubr fie fort: ich will die Abficht bes Dichters nicht verkennen: nur fann ich fie mehr bedauern. als mit ihr empfinden. Run aber erlauben Gie mir eine Betrachtung, ju ber Sie mir in ber furgen Beit oft Gelegenheit gegeben baben. Mit Bewunderung bemerte ich an Ihnen ben tiefen und richtigen Blid, mit dem Sie Dichtung und besonders bramatische Dichtung beurtheilen; bie tiefften Abgrunde ber Er: findung find Ihnen nicht verborgen, und bie feinften Buge ber Ausführung find Ihnen bemerkbar. Obne bie Gegenstände jemale in ber Ratur erblicht gu haben, ertennen Sie die Bahrheit im Bilde; es icheint eine Borempfindung ber gangen Belt in' 36= nen zu liegen, welche burd bie barmonische Berubrung ber Dichtfunft erregt und entwidelt wirb. Denn wahrhaftig, fuhr Gie fort, von außen fommt nichte in Sie hinein; ich habe nicht leicht jemanben gefeben, ber bie Menfchen, mit benen er lebt, fo menig fennt, fo von Grund aus verfennt, wie Gie. Erlauben Sie mir, es ju fagen: wenn man Sie Ihren Chatespear erflaren bort, glaubt man, Gie famen eben aus dem Ratbe ber Gotter, und batten zugehört, wie man fich dafelbft beredet , Menfchen ju bilben; wenn Sie bagegen mit Leuten umgeben, feh' ich in Ihnen gleich bas erfte, groß geborne Rind ber Schapfung, das mit fanderlicher Verwundexung und erbaulicher Gutmuthigfeit Lowen und Affen, Schafe und Elephanten anstaunt, und sie trenbergig, gle feines Gleichen anspricht, weil sie eben auch da find und sich bewegen.

Die Abnung meines schulerhaften Wesens, werthe Freundin, versehte er, ist mir dfterd lästig, und ich werde Ihnen danken, wann Sie mir über die Welt zu mehrerer Klasheit verhelfen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach Junen als nach Außen genichtet, und da ist estehn nachrlich, daß ich den Meuschen die auf einen gewissen Grad habe tennen lernen, ohne die Meuschen im mindesten zu verstehen und zu begreifen.

Gemist, sagte Auxelie, ich hatte Sie aufaugs im Berdacht, als wollten Sie und zum Besten haben, da Sie non den Leuten, die Sie meinem Bruder. Jugeschieft haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briefe mit den Verdiensten dieser Menschulungen bielet.

Die Bemerkung Anreliens, so mahr fie fepu, wochte, und so gern ihr Freund diesen Mangel bei sich zestand, sührte doch etwas Druckendes, ja sogar Peleidigendes mit sich, daß er still ward, und sich zusammen nahm, theils um keine Empfindlichleit werken zu lassen, theils in seinem Busen nach der

Wahrheit dieses Vorwurfs zu forschen.

Sie durfen nicht barüber betreten fepn, fuhr Aurelie fort; jum Lichte bes Berftanbes tonnen

wir immer gelangen; aber die Fulle des herzens kann uns niemand geben. Sind Sie zum Runftler bestimmt, fo können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hulle über der jungen Anospe; Unglude genug, wenn wir zu fruh herausgetrieben werden. Gewiß es ist gut, wenn wir die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

D! ich war auch einmal in diesem gludlichen Bu-Ranbe, als ich mit bem bochken Beariff von mir felbit und meiner Nation die Bubne betrat. Bas waren die Deutschen nicht in meiner Einbildung, was konnten fie nicht feyn! Bu diefer Nation fprach ich, über die mich ein fleines Geruft erbob, von welcher mich eine Reibe Lampen trennte, beren Glang und Dampf mich binberte, die Gegenstanbe vor mir genau ju unterscheiben. Wie willfommen war mir ber Rlang bes Beifalls, ber aus ber Menge berauf tonte; wie dantbar nahm ich bas Geschent an, bas mir einstimmig von fo vielen Sanden bargebracht murbe! Lange wiegte ich mich fo bin; wie ich wirkte, wielte die Menge wieder auf mich gurud; ich war mit meinem Bublicum in dem beften Bernehmen; ich glaubte eine volltommene harmonie ju fühlen, und jederzeit die Edelften und Beften ber Mation vor mir gu feben.

Ungludlicherweise mar es nicht die Schauspielerin allein, beren Naturell und Runft die Theaterfreunde interessirte, sie machten auch Anspruche an bas junge Gette's Berte. XIX. Bb. 7

lebhafte Mabchen. Sie gaben mir nicht unbeutlich zu verstehen, daß meine Psicht sen, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch personlich mit ihnen zu theilen. Leiber war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemither zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alle Stande, Alter und Charaktere, einer um den ansbern, zur Last, und nichts war mir verdrießlicher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen; in mein Jimmer verschließen, und so mir ntanche Mühe ersparen konnte.

Die Manner zeigten fich meift, wie ich fie bet' meiner Cante ju feben gewohnt war, und fie watben mir auch biefinat nur wieder Abftheu erregt haben, wenn mich nicht ihre Gigenheiten und Albernheiten unterhalten hatten. Da ich nicht ver= meiben tonnte, fie balb auf bem Theater, balb an öffentlichen Orten, bath ju haufe gu feben, nahnt ich mir vor, fie alle auszutauern, und mein Bruder half mir wader bagu. Und wenn Gie benten, baß! vom beweglichen Labenbiener und bem eingebildeten Raufmannsfohn, bis jum gewandten abwiegenben Weltmann, dem fuhnen Solbaten und bem rafthen Prinzen, alle nach und nach, bei mir vorbei gegan= gen find, und jeder nach feiner Art feinen Roman. angutnupfen gedachte; fo werben Sie mir vergeiben, wenn ich mir einbilbete, mit meiner Ration giemtich. fannt ju fenn.

Den phantafifch aufgestutzten Studenten; den hamitigiaswis verlegenen Gelehrten, den fchuntet; fistigen genig fanen Domheren; den fteisen aufsimerksmen Geschäftsmunn; den derben Landburon; den frandtig glatt=platten Hafmann, den jungen and der Bahn schreitenden Geiftlichen, den gelassenen, so wie don schreitenden Geiftlichen, den gelassenen, so wie don schreiten und thatig spoeulivenden. Käufmann, die habeich in Bewegung geschen, und bekanfinnen auf habeich in Bewegung geschen, und bekanfinner! wonige fauden sich barunten, die mir nur! ein gemeinen Interest einzunflösen im Ginzelnen, nach geschich den Beisaf der Thoren im Einzelnen, der mir im Ganzen so wohl behagt hatte; den ich und sine Großen so gerne zueignete:

Abenn ich über mein Spiel ein verninftiges Compliment erwertete; wenn ich hoffte, fie sollen einen Aber leben, den ich hochschipte; so machten sie eine alberne Ainnerkung über die andere, und nannten ein abgeschnackes Stück, in welchem sie wünschten mich spielen zu sehen. Wenn ich in der Gestellstaft herum horchte, ob nicht etwa ein ebler, galdreichen, wibiger Ing nachtlunge; und zur rechten Beit wieder zum Worschein köme, konnte ich selten eine Spur vernehmen. Ein Fehler, der vorzugekommen war, wenn ein Schauspieler sich versprach ober irgend einen Provinzialism hören ließ, das waren die wichtigen Pankte, an benen sie sich sesten hielten, von benen-sie nicht los kommen konnten.

Ich wußte zuleht nicht, wohin ich mich wenden follte; fie buntten sich zu tlug, sich unterhalten zu laffen, und sie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn sie an mir herum tatschelten. Ich sing an, sie alle von Herzen zu verachten, und es war mir eben, als wenn die ganze Nation sich recht vorsählich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituiren wollen. Sie tam mir im Sanzen so lintisch vor, so abel erzogen, so schlecht unterrichtet, so leer von gefälligem Wesen, so geschmadlos. Oft rief ich auch: es tann doch tein Deutscher einen Schub zuschnallen, der es nicht von einer fremden Nation gelernt hat!

Sie sehen, wie verblendet, wie hppochondrisch ungerecht ich war, und je langer es währte, besto mehr nahm meine Krausheit zu. Ich hatte mich umbringen können; allein ich verfiel auf ein ander Ertrem: ich verheirathete mich, oder vielmehr ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünscht sehr einen Gehulfen zu haben. Seine Bahl siel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem alles mangelte, was mein Bruder besaß, Genie, Leben, Geift und rasches Besen; an dem sich aber auch alles fand, was jenem abging: Liebe zur Ordnung, Fleiß, eine köstliche Gabe hauszuhalten und mit Gelde umzugehen.

Er ift mein Mann geworden, ohne daß ich weiß wie; wir haben gufammen gelebt, ohne daß ich recht -iß, warum. Genug, unfere Sachen gingen gut.

Wir nahmen viel ein, davon war die Chatigfeit meines Bruders Ursache; wir tamen gut aus, und das war das Verdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theilen, und den Begriff von Nation hatte ich verloren. Benn ich auftrat, that ich's um zu leben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durfte, weil ich doch heraus gesommen war, um zu reden.

Doch, baß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Brubers ergeben; ihm war um Beifall und Gelb zu thun: benn, unter und, er hort sich gerne loben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gesfühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zustrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publicums; es ging Geld einer konnte nach seiner Willfür leben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

Ich war indessen in einen handwertsmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil hin, meine Che war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Arafte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich anfing, ein neues und schnelberes, denn es wird bald zu Ende sepn.

Sie schwieg eine Beit lang fille, bann: fuhr fie fifort: auf einmal ftodt: meine: geschwähige Laune, mand ich getraue mir den Mund nicht weiter aufgusthun. 1 Laffen Sie mich ein wenig ausruhen; Siesfollen nicht weggeben, ohne ausführlich alle mein Mundlich und meine Mignon Stein und indeffen Mignon herein, und horen was fie will.

Das: Kind war mabrend Aureliens Erzählung einigemal im Bimmer gemefen. Da man bei feinem Bintritt leifer freach, mar es wieber weganichlichen, affat auf bem Saale ftill und wartete. Ale man fie : wieder bereintammen bieß, brachte fie ein: Buch mit, i das man bald an Korm und Einband für einen tleiwinem gegeraphischen Atlad ertaunte. Sie batte bei eidem Ofarrer unterwege mit großer Bermunderung die erften Landlarten gefeben, ihn viel barüber gesafrugt, und fiche fo meit es neben mallte, unterrichtet. ABbr Berlangen, etwas ju lernen, fchien burch biefe a neue Kenntnis noch viel-lebhafter zu werben. Sie bat Bilbelmen inftanbig, ihr bas Buch au taufen. .. Sie babe bem Bilbermann ibre großen filbernen Schnalten bafür eingefest, und wolle fie, weitees s-heute Albend fo fpåt geworden, morgen fruh wieber weinlofen. Es ward ihr bewilligt, und fie fing nun an, dasjenige, mas fie mußte, theile bermiegen, . itheild: nach ihrer: Art die wunderlichken: Kragen : zu tritbun. Manifannte and hier wieder bemerten, baß inbet einer großen Ankrengung sie nur sichwer und mubsam begriff. So war auch ihre haudschrift,

amit der fie fich viele Muhe gab. Sie fprach nach immer fehr gebrochen Deutsch, und nur wenn fie den Mund jum Singen aufthat, wenn fie die Either rührte, schien fie fich des einzigen Organs zu bedienen, wodurch fie ihr Innerstes aufschließen und mitzeheilen konnte.

Bir muffen, da wir gegenwartig von ihr fprechen, auch ber Berlegenheit gebenten, in die fie feit einiger Zeit unfern Kreund oftere perfette. Benn fie tam ober ging, guten Morgen, ober gute Racht fagte, folos fie ibn fo fest in ibre Arme, und fuste ibn mit folder Inbrunft, daß ibm die Beftiakeit , biefer auffeimenden Ratur oft angit und bange machte. Die judende Lebhaftigfeit ichien fich in ihrem Betragen taglich zu vermehren, und ihr ganges Befen bemegte fich in einer raftlofen Stille. Sie Jonnte nicht fenn, ohne einen Bindfaben in ben Sanden zu dreben, ein Tuch zu Ineten, Papier ober Soladen au tauen. Jebes ihrer Spiele ichien nur eine innere beftige Erichutterung abzuleiten. Das Einzige, mas ihr einige heiterteit ju geben fcbien, mar die Nabe des kleinen Kelir, mit dem fie fich febr artia abjugeben mußte.

Aurelie, die nach einiger Auhe gestimmt war, fich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Kleinen diesmal ungeduldig, und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da

alles nicht helfen wollte, ausbrudlich und wiber ihren Billen forticiden.

Jest oder niemals, sagte Aurelie, muß ich 3henen ben Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meilen von hier, ich wurde sagen, sesen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Beise Bekanntschaft mit ihm, und wenn Sie zurückehren, so haben Sie mir gewiß verzieben, und bedauern mich von herzen. Jest kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswurdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

Eben zu ber fritischen Beit, ba ich fur bie Tage meines Mannes beforgt fenn mußte, lernt' ich ihn fennen. Er war eben aus America zuruck gefommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinction unter ben Fahnen ber Vereinigten Staaten gebient batte.

Er begegnete mir mit einem gelassen Anstande, mit einer offnen Gutmuthigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel, wie ein alter Bestannter, so theilnehmend und so deutlich, daß ich mich zum Erstenmal freuen konnte, meine Eristenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig ohne absprechend, treffend ohne liebloß zu seyn. Er zeigte keine Hate, und sein Muthwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Gluck bei Frauen gewohnt zu seyn, das machte mich ausmerksam; er war keines-

weges fomeidelnd und andringend, das machte mich forglos.

In ber Stadt ging er mit Wenigen um, mar meift ju Pferbe, besuchte feine vielen Befannten in ber Gegend, und beforgte bie Geschafte feines Sau-Ram er gurud, fo flieg er bei mir ab, beban= belte meinen immer frankern Dann mit marmer Sorge, fcaffte bem Leibenben burd einen gefdidten Arat Linberung, und wie er an allem, was mich betraf. Theil nahm, ließ er mid aud an feinem Schicfale Theil nehmen. Er erzählte mir die Ge= foichte feiner Campagne, feiner unüberwindlichen Reigung zum Golbatenftande, feine Familienverbaltniffe; er vertraute mir feine gegenwartigen Befcaftigungen. Genug, er hatte nichte Bebeimes vor mir; er entwidelte mir fein Innerftes, ließ mich in bie verborgenften Bintel feiner Seele feben; ich lernte feine Rabigfeiten, feine Leidenschaften fennen. Es war bas Erftemal in meinem Leben, baf ich ei= nes berglichen, geiftreichen Umgange genof. war von ihm angezogen, von ihm hingeriffen, eh' ich über mich felbft Betrachtungen anftellen fonnte.

Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefahr wie ich ihn genommen hatte. Die Last ber theatralischen Geschäfte siel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich auf dem Theater, war in der haushaltung niemals nube; ich besorgte alles, und studirte dabei meine Rollen seistiger als jezmals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit gang anderer Araft und neuem Leben, zwar durch ihn und um feinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beisall überraschte, können Sie denken.

Gemis, ich bin ein feltsames Geschopf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur
immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu
seinen Ehren spräche; denn das war die Stimmung
weines herzuns, die Worte mochten übrigens sepn,
wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter den Zuhdrern,
so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt
zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe,
wein Lob nicht geradezu in's Gesicht aufdringen
wollte; war er abwesend, dann hatte ich freies Spiel,
sich that mein Bestes mit einer gewissen Ruhe, mit
einer-unbeschreiblichen Zustedenheit. Der Beisall
freute mich wieder, und wenn ich dem Publicum
Wergnigen machte, bätte ich immer zugleich hinunsterrusen mögen: das sept ihr ihm schuldig!

"Ja, mir war wie durch ein Bunder das Berbaltniß zum Publicum, zur ganzen Nation veräudert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vortheil= "haftesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine "bisherige Berblendung.

Wie unverständig, fagt' ich oft zu mir felbst, war es, ale du ehmale auf eine Ration fcaltest, ben weil es eine Nation.ift. Ruffen denn, tonnen ubenmeinzelne Menschen seinterefandische Keineszweges is So fragtsich, obwuter der großen Masse eine
zweges vonrährlagen, Arksben und Fähigkeiten nerzitheit sep, hierdund günstigen Umfände entwicklt, ziden dimerzägliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwede geleitet werden können. Ich sventermich unnner wenig henviskechende Driginalität unter zweinen Endstlanten, zu finden zich srentermich, dass zise eine Nichtung vonrappen anzuwehmen mich verzussinachten; ich srente mich, einen Anstübere gestuden

nau baben.

Lather - Reffen Sie mid meinen Arenndomit peleinem geliebten Bornamen, nennen - batte mir Gimmer die Deutschen von ber Geite ber Sanferteit nergestellt a und mir gezeigt, bas feine bravere Mation in ber Belt fep, wenn fie recht nefthet merbe, und ich icamte mich, an die erfte Gigenichaft eines Wolls niemals gedacht zu haben. Ihm mar die Gefdichte befannt, und mit den meiften verbienftvollen Mannern feines Beitalters fand er in Berbaltniffen. So jung er mar, hatte er ein Auge auf bie bervor= feimende hoffnungsvolle Jugend feines Baterlandes, auf die stillen Arbeiten in fo vielen Rachern beschäf= tigter und thatiger Manner. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschland thun, mas es fep, und was es fepn tonne, und ich schamte mich, eine Nation nach ber verworrenen Menge beurtheilt zu haben, die fich in eine Theatergarderobe brangen mag. Er machte mir's gur Pflicht, auch in meinem Kache wahr, getftreich und belebend zu fenn. Run schiem ich mir felbst inspirirt, so oft ich auf bas Theatex trat. Mittelmäßige. Stellen wurden zu Gold im meinem Runde, und hatte mir bamale ein Dichter zwedmäßig beigestanden, ich hatte die wunderbaresten Wirfungen bervorgebracht.

Go lebte bie junge Witwe Monate lang fort. Er fonnte mich nicht entbehren, und ich war hochkungludlich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Berwandten, seiner vortrefflichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner Berhältnisse Theil; inniger, vollfommener ist keine Einigkeit zu denken. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und fam, kam und ging — und nun, mein Freund, es ist hohe Zeit, daß Sie auch geber.

### Siebjehntes Capicol.

Bilhelm konnte nun nicht langer ben Besuch bei seinen Sandelsfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Berlegenheit dahin; denn er wußte, daß er Briefe von den Seinigen daselbst antreffen werde. Er fürchtete sich vor den Vorwürsen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Sandelshause Nachricht von der Verlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen befand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er rescheinen würde, und nahm sich vor, recht troßig zu thun, und auf diese Weise seine Verlegenheit zu verbergen.

Allein au seiner großen Verwunderung und Jufriedenheit ging alles sehr gut und leidlich ab. In dem großen lebhaften und beschäftigten Comptoir hatte man kaum Beit, seine Briese auszusuchen; seines längern Außenbleibens ward nur im Vorbeigehn gedacht. Und als er die Briese seines Vaters und seines Freundes Werner eröffnete, sand er sie sammtlich sehr leidlichen Inhalts. Der Alte, in Hoffnung eines weitläusigen Journals, bessen Füh-

rung er bem Cohne beim Abichiebe forgfaltig em= pfohlen, und wozu er ihm ein tabellarifches Schema mitgegeben, ichien über das Stillichweigen ber erften Beit giemlich beruhigt, fo wie er fich nur über bas Rathselhafte bes erften und einzigen vom Schloffe des Grafen noch abgefandten: Belefes befchwerte. Werner icherate nur auf feine Art, erzählte luftige Stadtgeschichten, und bat fich Nachricht von Freunden und Befannten aus, die Withelm nunmehr in ber großen : Sanbeisficht haufig murbe tennen lernen. -Unfer Kreund, der außerordentfilb erfreut mar, um: einen fo möhlfeiten Preis lodgutommen, antwoctete : fogleich in einigen febr muntern Briefen, und verfprach bem Beter ein ausfibeliches Reife : fournal. mit:allem verlangten geographischen pflatiftischen und mercunbilifchen Bemertringen? Er hatte vieles auf! ben : Reifer gefehen ; und hofftelburand ein leiblichos: hoft aufammenfcreiben zu tonnen. Er mertte nicht: dabier beinabilin ieben bem Kalle war, in bem ieri fich befant, ale er, um ein Schaufpiet, bas meber gefchrieben, noch weniger memorirbwar, aufzufihren, Lichter angegundet und Bufchauer herbeigerufen : Mie er baber wirflich anfing, an feine Com= . position an geben, marb er leiber gewahr, bas er von Empfindungen und Gedanten, von manchen Erzfahrungen bes Bergene und Geiftes fprechen und er=:. tablen tomite, nur nicht von aufern: Gegenftanben,:. benen er, wie er nun mertte, nicht bie minbelte. Aufs. nertfamfrit geschenft batte:

In diefer Berlegenheit tamen die Kenntniffe's feines Freundes Laertes ihm gut ju Statten: Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, fo undhalich! fie fich waren, jusammen verbunden, und jener war, bei allen feinen Rehlern, mit feinen Gonberbarfeiten wirtlich ein intereffanter Menich. Mit einer beitern' ghidlichen Ginntichteit begabt, hatte er aft werbentonnen, ohne über feinen Buftanb irgent nachzubenfen. Run hatte ihm aber fein tinglud und feine. Rrantheit bas reine Gefühl ber Jugenb geraubt; und ihm bagegen einen Blid auf die Berganglichteit, auf bas Berftudelte unfere Dafenne eroffnet. Daraus mur eine launige, rhapsobifche Art überbie Gegenstände zu benten, ober vietmehr ihre unmittelbaren Eindrucke zu außern, entitanben. war nicht gern allein; trieb fich auf allen Raffechaus fern, an allen Birthetifden berum, und wenn er' ja zu Saufe blieb, maren Reifebeschreibungen feine liebste, ja feine einzige Lecture. Diefe tonnte er nun, da er eine große Leifibibliothet fant, nach Wunfch' befriedigen, und bald foutte die halbe Welt in fei= nem auten Gebachtniffe.

Wie leicht konnte er baber feinem Freunde Muth' einsprechen, als biefer ihm ben völligen Mangel an Worrath zu ber von ihm fo feverlich versprochenen Relation entbedte. Da wollen wir ein Kunftstud' machen, sagte jener, das feines gleichen nicht haben foll.

Ift nicht Deutschland von einem Ende gum ans

bern durchreift, durchfreugt, durchzogen, durchfrochen und burchflogen? Und hat nicht jeder deutsche Rei= fende den herrlichen Bortheil, fich feine großen ober fleinen Ausgaben vom Dublicum wieder erftatten au laffen? Gib mir nur beine Reiseroute, ebe bu au uns tamft; bas andere weiß ich. Die Quellen und Sulfemittel ju beinem Berte will ich bir auffuchen; an Quabratmeilen, die nicht gemeffen find, und an Boltsmenge, die nicht gezählt ift, muffen wir's nicht fehlen laffen. Die Ginfunfte ber Lander nehmen wir aus Taschenbuchern und Labellen, die, wie befannt, die zuverlaffigften Documente find. Darauf grunden wir unfre politischen Rasonnements; an Seitenbliden auf bie Regierungen foll's nicht fehlen. Gin paar Fürften beschreiben wir als wahre Bater bes Baterlandes. bamit man und besto eber glaubt, wenn wir einigen anbern etwas anhången; und wenn wir nicht gerabeju durch den Wohnort eintger berühmten Leute durch= reisen, so begegnen wir ibnen in einem Wirths= baufe, laffen fie und im Bertrauen bas albernfte Beug fagen. Befonders vergeffen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Madchen auf bas Anmuthigfte einzuflechten, und es foll ein Werk geben, bas nicht allein Bater und Mutter mit Entauden erfullen foll, fondern bas bir auch jeder Buchbändler mit Vergnügen bezahlt.

Man foritt jum Werfe, und beibe Freunde batten viel Luft an ihrer Arbeit, indes Wilhelm Abende

Abends im Schauspiel und in dem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Jufriedenheit fand, und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Areise herumgedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

### Achtzehntes Capitel.

Nicht ohne bas größte Intereffe vernahm er ftucweise ben Lebenslauf Gerto's: benn es mar nicht bie Art diefes feltnen Mannes, vertraulich ju fenn: und über irgend etwas im Bufammenhange ju fprechen. Er mar, man barf fagen, auf bem Theater geboren und gefäugt. Schon als ftummes Rind mußte er burd feine bloge Gegenwart bie Bufdauer rubren, weil auch icon bamale die Verfaffer diefe natürlichen und unfduldigen Sulfemittel fannten, und fein erftes: Bater und Mutter, brachte in beliebten Studen ibm fcon ben größten Beifall zuwege, ehe er mußte, was bas Sanbeflatichen bebeute. Als Amor fam er, gitternd, mehr ale einmal, im Flugwerfe berunter, entwidelte fic ale Sarletin aus bem En, und machte als fleiner Effenfehrer icon fruh bie artigften Streiche.

Leider mußte er den Beifall, den er an glanz zenden Abenden erhielt, in den Zwischenzeiten sehr theuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, daß nur durch Schläge die Ausmertsamseit der Kinder erregt und festgehalten werden könne, prügelte ihn bei'm

Einftudiren einer jeben Rolle ju abgemeffenen Seis ten: nicht, weil bas Rind ungeschickt mar, sonbern bamit es fic befto gewiffer und anhaltender gefchict zeigen moge. Go gab man ehemale, indem ein Grangftein gefest murbe, ben umftebenben Rindern tuchtige Obrfeigen, und die alteften Leute erinnern fich noch genau bes Ortes und der Stelle. Er wuds beran, und zeigte außerorbentliche Sabigfeiten bes Beiftes und Fertigfeiten bes Rorpers, und babei eine große Biegfamteit fomobl in feiner Borftel= lungbart, als in Sanblungen und Gebarben. Nachahmungsgabe überftieg allen Glauben. als Anabe abmte er Perfonen nach, fo bag man fie ju feben glaubte, ob fie ihm icon an Geftalt, Alter und Befen vollig unabnlich und unter einander verschieben maren. Dabei fehlte es ihm nicht an ber Gabe, fich in die Welt ju fchiden, und fobald er fich einigermaßen seiner Rrafte bewußt mar, fand er nichts naturlicher, als feinem Bater ju entflieben, ber, wie die Vernunft bes Anaben gunahm, und feine Gefdidlichteit fich vermehrte, ihnen noch burch barte Begegnung nachzuhelfen für nothig fand.

Die gludlich fühlte fich ber lofe Anabe nun in ber freien Belt, ba ihm feine Eulenspiegelspoffen überall eine gute Aufnahme verschafften. Sein guter Stern führte ihn zuerst in der Fastnachtszeit in ein Aloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgange zu beforgen und durch geistliche RasTeraden die christliche Semeinde zu ergeben hatte,

egeftorben war, als ein hulfreicher Schufengel auftrat. Auch übernahm er sogleich bie Molde Gabriels Lin: ber Berkindigung, andomiffieb bem hübschen HMabchen nicht, die als Maria feinen whligeanten HGruß, mit außerkichen Demuth und innerlichem UStolze, sehr zierlich aufnahm. Er felelte barauf fucceffice in den Mosterien die wichtigken Unflan, und wußterlich nicht wenig, da er endlich gar als ichelland ber Welt- verfpottet, geschlagen und an's wong geheftet wurde.

Sings Ariegodnechte mochten bei diesen Galeganiheit ihre Molion gan zu-nativilich spielen; baher er
isse junissen bei die ischiellichsten Weise an ihnen zu
wächen; bei Golegenheit des jilm firm Gerichts in ibie
ippährtigden Reitber wordassernumb Konigen stedte,
indrichten in dem Augenblide, dar sie mitrifren
Wollen-sehr mohl anseieben, auch involem: himmel
vallen andern voranszugehen idan Schritt nahmen,
innbermuthet in Tenfelsgestalt begegnete, und sie
vinit der Diengabel, zur berzlichken Erbanung samm tsulichen Juschanen und Weitler, weiblich durchtrosch,
und ambarmherzig zunder in die Gnube stürzte, wo

und andermherzig zunkt inrbie Gube fürzte, wo usselsticken einem harvorbunganden Fener auf s utlehellte unvfungen saben.

"Erwarifingigering eingufeben bağibie gefirbiten bichapterifein freched Unternehmen micht mihl versumerlen, und felbft vor feinemprintlegirten Amflägersumb Scheugen-Aants feinen Wefpect haben minden; vermachte sich daher, noch abe bud taufenblährige

Reich Anging gin aller Stille bavon, unt warb inn eineribenachbarten Stadt von einer Gefellicaft. biei! man bamais Rinber ber Freude nannte, mit affnett? Armen aufgenomnten. Es waten berfranbiges geiftet reiche', lebbafte Menfchen, biet wohl einfaben, babit bie Summe unfter Exifteng feburch Bernunft binis birt, niemald:reim aufgehe, fonbetie daß immer eine munderlicher: Bruch ibeig bleibe: Diefen binber=" lidente und , wenn er fich in bie gange Maffe veraf theilt, gefährlichen Bruch fuchten fe gu beftimmten Beiten porfablic los zu werben. : Sie maren einen Tan der Boche recht ausführlich Morren; und Araftent: annbemfelben mechfelfeitig burch milegorifthe Woran ftellungen, was fie mabrent ber übrigen Lane an fiche und andern Rarrifches bemerft batten. Dar biefe it Artigisich rober als eine Kolge won Ausbildung, in a welcher ber fittliche Menfch fichtaglich zu bemerten, f auswarnen: und au Arafen vflegte fo warofiel doch & luftiger und ficherer: benn inbemmat einen gewiffene) Schoodnarren micht werlaugnete, fortractitte man ihn auch mur für das, mas er war, anstatt daß er anfibem unbern Bege, burd Sulfe bes Selbfibetruges: oft im Baufe gur Berrfchaft gelangt; und die Berri nunft gur beimlichen Anechtschaft awingt, bie fich B einbildet, ihn lange verjagt zu habente. Die Marren=12 maste ging in ber Gefelfchaft berum, und jebem'e war erlaubt, fie an feinem Tage, mit eigenen oberfremben Attributen, daretteriftifc ausgugieren. Inen ber Carnavaltzeit nahm man fichtebiempiste Steis heit, und wetteiferte mit ber Bemuhung ber Seistlichen, das Bolf zu unterhalten und anzuziehen. Die seperlichen und allegorischen Aufzüge von Augenben und Laftern, Aunsten und Biffenschaften, Belttheilen und Jahrezeiten versinnlichten dem Bolte eine Menge Begriffe, und gaben ihm Ideen entfernter Gegenstände, und so waren diese Scherze nicht ohne Nuben, da von einer andern Seite die geistlichen Mummerepen nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr besestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz in feinem Elemente; eigentliche Eründungsfraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich fand zu nuten, zurecht zu stellen, und schein= bar zu machen. Seine Einsälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Bit, den er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seinen Wohlthater, üben durfte, machte ihn der ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe balb aus dieser vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schule durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bilblosen Theil von Deutschland, wo es zur Veredrung des Guten und Schonen zwar nicht an Bahrheit, aber oft an Geist gebricht; er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf herz ud Gemuth zu wirken. Nur kurze Zeit hielt er bei kleinen und großen Gesellschaften auf, und

merkte, bei dieser Gelegenheit, sammtlichen Studen und Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, die damals auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Alang der Alexandriner, den geschraubtplatten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald gefaßt, und zugleich bemerkt, was rührte und gesiel.

Richt Gine Rolle ber gangbaren Stude, fonbern Die gangen Stude blieben leicht in feinem Gedacht= nis, und augleich ber eigenthumliche Con des Schaufpielere, ber fie mit Beifall vorgetragen batte. Run Zam er jufalligerweise auf feinen Streifereien, ba ibm bas Gelb vollig ausgegangen mar, ju bem Ginfall, allein gange Stude befonders auf Gbelbofen und in Dorfern vorzustellen, und fic dadurch überall fogleich Unterhalt und Nachtquartier ju verfchaffen. In jeder Schenfe, jedem Bimmer und Garten mar fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem fcelmifden Ernft und anfcheinenben Enthufiasmus wußte er die Ginbildungsfraft feiner Bufchauer gu gewinnen, ibre Ginne ju taufden, und vor ihren offenen Augen einen alten Schrant zu einer Burg, und einen Racher zum Dolche umzuschaffen. Geine Jugenbmarme erfette ben Mangel eines tiefen Gefuble; feine Beftigleit ichien Starte, und feine Someideley Bartlichfeit. Diejenigen, Die bas Theater icon fannten, erinnerte er an alles, mas fie gefeben und gebort batten, und in ben Uebrigen erregte

er eine Ahnung von etwas Wunderbarem, und den Bunfch, naher damit befannt zu werden. Was anseinem Orte Wirfung that, verfehlte er nicht am ansbern zu wiederholen, und hatte die herzlichte Schasbenfrende, wenn er alle Menfchen, aufgleiche Weife; aus dem Stegreife, zum Besten haben konnte:

Bei seinem lebhaften, freien und burch nichtsgehinderten Geist verbesserte er sich, indem er Rollen und Stude oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer, als die Muster, die er Anfangs nur nachgeahmt hatte. Aufdiesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sepn. Erschien hingerissen, und lauerte auf den Essect, und sein größter Stolz war, die Menschen stufenweise in Bewegung zu sehen. Selbst das tosse handwert, das er trieb, nothigte ihn bald mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, theis gezwungen, theils aus Jüstinct, das, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ und Gebärden dtonomisch zu seyn.

So wußte er selbst robe und unfreundliche Mensichen zu bandigen und für sich zu interessen. Daer überall mit Nahrung und Ohdach zufrieden mar, jedes Geichent bantbar annahm, das man ihmreichte, ja manchmal gar das Geld, wenn er deffennach seiner Meinung genug hatte, ausschlug; so schiede man ihn mit Empsehlungsschreiben einander

und so wanderte er eine gange Beit pon einem:

Ebelhofe jum andern, wo er manches Bergnagen a erregte, manches genof, und nicht ohne die angenehmften und artigsten Abenteuer blieb.

Bei ber innerlichen Ralte feines Gemuthes liebteer eigentlich niemand; bei ber Afatheit feines Blide fonnte er niemand achten , benn er fab nur immer bie außern Eigenheiten ber Menichen, und trug fie in feine mimifche Sammlung ein. Dabei aber marfeine Gelbstigfeit außerft beleibigt, wenn er nicht! jebem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Bie biefer zu erlangen fem barnuf batte ernach und nach fo genau Acht gegeben, und batte fele. nen Sinn fo gefcharft; bağ er nicht allein bet-feinen Darftellungen, fonbern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als fomeicheln tonnte. Und fo arbeise tete feine Gemutheart; fein Lalent und feine Lebendart bergeftalt memfeldmeife gegen einanber; baff? er fich unvermertt bu einem volltommnen Schaufvieler ausgebildet fab. Ja, durch eine feltfam fceinenbe; aber gang naturliche Wirtung und Gegenwirfung ftieg; durch Einficht und Uebung, feine Meritation, Declamation und fein Gebarbenfpiel zu einer hohen Stufe von Babrbeit, Freiheit und Offenheit; inbem. er im Leben und Umgang immer beimlicher, funftli= der, ja verstellt und angstlich zu werden schien.

Bon feinen Schickfalen und Abenteuern fprechen wir vielleicht an einem andern Orte, und bemerken hier nur so viel: baß er in spateren Beiten, da er schon ein gemachter Mann, im Besit von entschie-

benem Ramen, und in einer fehr guten obgleich nicht feften Lage war, fich angewöhnt batte, im Gefprach auf eine feine Beife theils ironisch, theils frottifd den Sophisten ju machen, und badurch faft jebe ernsthafte Unterhaltung zu zerstoren. Befon= . bers gebrauchte er biefe Manier gegen Bilbelm, fobald diefer, wie es ibm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gefprach anguenupfen Luft batte. Deffen ungeachtet maren fie fehr gern beifammen, indem durch ihre beiberfeitige Denfart bie Unterhaltung lebhaft werben mußte. Wilhelm munichte, alles aus ben Begriffen, die er gefaßt batte, ju entwideln, und wollte bie Runft in einem Bufammenbange behandelt baben. Er wollte ausgefprochene Regeln festfeben, bestimmen, mas recht, foon und gut fep, und mas Beifall verdiene; genug, er behandelte alles auf das Ernftlichfte. Gerlo bingegen nahm bie Sache febr leicht, und indem er niemals birect auf eine Rrage antwortete, mußte er, burd eine Geschichte oder einen Schwant, bie artigfte und vergnüglichfte Erlauterung beigubringen, und die Gefellichaft ju unterrichten, indem er fie - erbeiterte.

#### Neunzehntes Capitel.

Indem nun Bilbelm auf diefe Beife febr angenebme Stunden aubrachte, befanden fic Melina und die Uebrigen in einer besto verbrießlichern Lage. Sie ericbienen unferm Freunde manchmal wie bofe Gei= fter, und machten ibm nicht blog burch ibre Begen: wart, fondern auch oft burch flamifche Befichter und bittre Reben-einen verbrießlichen Augenblid. Gerlo batte fie nicht einmal ju Gaftrollen gelaffen, gefoweige daß er ihnen hoffnung jum Engagement gemacht batte, und batte beffen ungeachtet nach und nach ibre fammtlichen Rabigleiten fennen gelernt. Go oft uch Schaufbieler bei ihm gefellig verfammelten, hatte er die Gewobnheit lefen zu laffen, und manchmal felbit mitgulefen. Er nabm Stude vor, die noch gegeben werben follten, die lange nicht ge= geben maren, und zwar meiftens nur theilweife. Go ließ er auch, nach einer erften Aufführung, Stellen, bei benen er etwas zu erinnern batte, wieberbolen, vermehrte baburd bie Ginfict ber Schaufpieler, und verstartte ihre Sicherheit, ben rechten Munft au treffen. Und wie ein geringer aber rich:

tiger Verstand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie jur Jufriedenheit anderer wirfen kann; so erhub er mittelmäßige Talente, durch die beutliche Einsicht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswurdigen fähigkeit. Nicht wenig trug dazu bei, daß er auch Sedicktellesen ließ, und in ihnen das Gefühl jenes Reizes erhielt, den ein wohlvorgetragener Rhythmus in unsrer Seele erregt, ankats daß man bei andern Gesellschaften schwanzing, nur diejenige Prosa vorzutungen, wognet einem jeden der Schnabel gewachsen waru-

Bebeischen: Setegenheiten: hatte: ein auch iderfanimallichen angedommenen. Schamfpieler femen ?
levnen; das wasche waren; und wood fielewerden?
kobinten, bewetheilt, und fichein den Stille worgen!
nommen; vonihren Talenten, beiviner Mevolutione;
bie feiner Gefelischaft drohete, sogleich Vortheil zur:
ziehen.: Er ließ die Bache eine Weite auf fichiverruben, lehnte alle Interseffionen Withelaid ist fiele
mit Achfelguden ab; bis er feine Zeit erfah; und feinem jungen Freunde ganz unerwärtet den Boxfchag that: er folle doch fetht bei ihm unfischeatere
geben, und unter dieser Bebinpung wolle er nuch die i llebrigen engagiren:

Die Leute muffen alfo doch fo unbrauchder nichts femus wie Sie mir folche bieher geschilbert haben, went seigest auf einmalzusamen men ungenommen werden thunen, und ich dichte, ührer-Ententennisten auch ohne mich diefoldigen bleiben. Derlo erbffnete ihm barauf in maer bemt: Siegel ber Beufchmiegenheit, ofeine : Lage :: wie ifein erfter Bebhaber Mirme mache, ihn bei iber Ernenemung bes InCantracte in fteigern, und wie er michtigefinnt fep, 274hm unchangeben; besonderd iba ibie Sunft iben Du-

blicums gegen ihneforgroßenicht mehn fen. Aleßeier indiefenegehene fon wurde foin gangenstinhangeihm folzigen, wodurch benn bie Befellschaft zinigenuterlaber sauch einigomittelmißige Glieben verlöre. Obierauf spelyteren Wilhelmen, was sen bagegen and ihm, un bearres, bem alben solterer und felde an Fran Mezkinnyn geninnen hoffe. Samer verfprach bemarmen alb Juben Binifter und überhanpt als Absorichteniumuntstiebenen Bnifall gumerfchiffen.

17 Wilhelmistnitez und vernahmiden Wontragmicht indnedlarribez und ünn ann atwad gur fagen zwerrisfeste verz michdem wereites Athemigeholtihatie is Sie infrechen, auf winousehri freundliche Weise aum won abemi Gutenz mod-Sie an und finden und won und 13 hoffen proiet sieft sed deun aben mitt den ischwachen Gweitenz mud, i die Phram: Schutssinne gewiße micht Guntannen ünd?

19Dis wollen wie beide dunif Fleiß, idebung und 18Dickbenten zu fidriem Gritemunchen, verschie Gerlo. 21As ist matet und ullen, die ihr denn dach mur Mas. 22 dunististen und Pfuschen seph, teiner, der wicht under 22 nden weniger Josin ung won sich zähe; denn so viel 22 ach alle deursteilenstum, solist dein einziger Stock darunter, und Sadchallein find bie Umerbesserlichen, fie mogen nun aus Eigendantel, Dummheit ober Sprochondrie ungelenk und unbiegfam fem.

Serlo legte barauf mit wenigen Borten die Bebingungen bar, die er machen tonne und wolle, bat Bilhelmen um schleunige Entscheidung, und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei ber munberlichen und gleichfam nur jum Schert unternommenen Arbeit jener fingirten Reifebefdreibung, die er mit Laertes jufammenfette, mar er auf die Buftande und das tägliche Leben der wirklichen Belt aufmertfamer geworden, ale er fonft gemefen war. Er begriff jest felbit erft die Abfict des . Waters, ale er ihm bie Fuhrung bee Journals fo lebhaft empfohlen. Er fühlte jum Erftenmale, wie angenehm und nutlich es fenn tonne, fich zur Mittels: perfon fo vieler Gewerbe und Bedurfniffe ju maden, und bis in die tiefften Gebirge und Balber bes feften Landes Leben und Thatigfeit verbreiten zu helfen. Die lebhafte Sandelestadt, in ber er fich befand, gab ihm bei ber Unrube bes Laertes, ber ihn überall mit herumichleppte, ben auschaulichften Beariff eines großen Mittelpunttes, moher alles ausfließt, unb mobin alles jurudfehrt, und'es war bas Erftemal, baß fein Beift im Anfchauen biefer Art von Thatigfeit fich wirklich ergobte. In biefem Buftande batte ihm Serlo den Antrag gethan, und feine Bunfche, feine Meigung, fein Butrauen auf ein angebornes Talent, und feine Berpfichtung gegen bie bulflofe Befellichaft wieber rege gemacht.

Da fteh' ich nun, fagte er ju fich felbit; abermals am Scheibewege zwifden ben beiden Frauen, die mir in meiner Jugend erschienen. Die eine fieht nicht mehr fo fummerlich aus, wie bamale, und bie anbere nicht fo prachtig. Der einen wie der andern gu folgen fühlft bu eine Art von innerm Beruf, und von beiden Seiten find die außern Anlaffe fart genug: es fcheint bir unmöglich, bich ju entscheiben; bu minicheft, bag irgend ein Uebergewicht von außen beine Babl bestimmen moge, und boch, wenn bu bich recht untersuchft, fo find es nur außere Um= ftanbe, bie bir eine Reigung an Gewerb, Ermerb und Befit einflogen, aber bein innerftes Bedurfniß erzeugt und nahrt ben Bunfc, die Anlagen, bie in bir jum Guten und Schonen ruben mogen, fie feven torperlich ober geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilben. Und muß ich nicht das Schickel verebren, bas mich obne mein Buthun bierber an bas Biel aller meiner Bunfche führt? Gefchieht nicht alled, was ich mir ehemals ausgebacht und vorgefest, nun gufällig ohne mein Mitwirten? Sonderbar genug! Der Menich icheint mit nichts vertrauter gu fenn als mit feinen Soffnungen und Buniden, bie er lange im Bergen nabrt und bemabrt, und boch. · wenn fie ibm nun begegnen, wenn fie fich ibm gleichfam aufbringen, erfennt er fie nicht und weicht vor ihnen jurud. Alles, was ich mir feit jener unglud= lichen Racht, bie mich von Marianen entfernte, nur traumen ließ, fteht vor mir, und bietet fic

mir felbft an. hierher wollte ich flüchten, und bin facte hergeleitet worden; bei Gerlo mollte ich un= Aerzufommen inden, er fuct nun mich, und bietet "mir: Bedingungen an, bie ich ale Aufanger nie er-.. marten tannte. Bar es benn blog Liebe ju Maria-"nen, bie mich an's Theater feffelte? wber mar es . Liebe gur Kunft, die mich an bas Mabchen fest: .. Inupfte ? . War jene Andficht, jener Ausweg nach ber ... Bubne blog einem machentlichen, unrubigen Men-"fchen willfommen, ber ein Leben fortwufeben munfchte, bas ihm bie Berhaltniffe ber burgerlichen Belt amicht geftatteten, ober war es allee anbere, reiner, mirbiger? und mas follte bich bemegen konnen, abeine bamaligen Geffinnungen gu anbern? Saft bu "nicht wielmehr bisber felbft unmiffend beinen Plan "werfolgt?, Ift nicht jest der lette Schritt noch mehr genbilligen, da leine Debenabfichten dabei im Spiele "find, und ba bu angleich ein feverlich gegebenes Bort halten, und bich auf eine eble Beife von einer .. fomeren Sould befreien fannit ?

Alles, was in feinem Bergen und feiner Einbil"dungstraft fich bewegte, mechfelte nan anfidas Lebhaftefie, gegen einander ab. Daß er feiner Mignon
"behalten könne, daß er den Harfner nicht zu verstoßen
"brauche, war tein tleines Gewicht auf der Wagschale,
"und doch schwantte sie noch hin und wieder, als er seine
"Breundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

## 3 mangigftes Capitel.

Er fand fie auf ihrem Rubebette ; fie ichien ftille. Glauben Sie noch morgen fpielen zu tonnen? fragte er. Dia, verfeste fie lebhaft; Sie wiffen, baran binbert mich nichts. - Wenn ich nur ein Mittel wußte, ben Beifall unfere Darterre's von mir abaulebnen: fle meinen es gut und werden mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reifen! Sonft tonnt' ich es wohl leiben, wenn ich mir felbft gefiel; wenn ich lange ftubirt und mich vorbereitet hatte, bann freute ich mich, wenn das willfommene Beiden, nun fer es gelungen, von allen Enben wi= bertonte. Jeno fag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werde hingerissen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit großern Ginbrud. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Bustet ibr, was euch entzudt! Die bunfeln, beftigen, unbeftimmten Anflange rubren euch, amingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, baß te bie Somerzenstone ber Ungludlichen finb, ber ihr euer Boblwollen gefchentt habt.

heute fruh hab' ich gelernt, jest wiederholt und Gotte's Berte. XIX. Bb. 9

versucht. Ich bin mide, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig aufzustehen, und verdrießlich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Cirtet in mir. Dann treten die leidigen Ardfungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg, und verwansche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendig leit ergeben — warum soll das nothwendig sen, was mich zu Grunde richtet? Konnte es nicht anch anders sevn? Ich muß es eben bezahlen, das ich eine Deutsche din; es ist der Charafter der Deutschen, das sie über alles über ihnen sower wird.

D, meine Freundin, fiel Milhelm ein, tonnten Sie boch aufhören, felbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie mich unablässig vermunden! Bleibt Phuen denn nichts? Ist denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gestundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, muffen Sie denn alles Uebrige hinterbrein werfen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblide, dann fuhr fie auf: Ich weiß es mohl, daß es Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist nicht ban Beitverderb ist die Liebe! Was hatte ich nicht thun konnen! thun follen! Nun ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! haben Sie Mitleiden mit wir, hei Bott, ich bin ein armes Geschöpf!

... Stenverfentliche fiche and andereiner Turgen Danfe swieflifetelreftig mut: Sierifeit gewehnt; bafrfich euch nalled: ani benidald:mifft. Wein nibr bonnt es micht - fibben, fein Mann dit im Stanbe, ben Werth eines Meibes auffihlen , bas fich gu ehren weif ! Bei ofen Bibeiligen Engeln . beinalten Rilbern ben Gelinfeit. ! win Michigan roined gut matchined hern er fint fit, "ed ift eninte Simmliffeere and ein weibliches Welen, bas 'iffidisbenu:geliebten: Mamne himgibt! Wer Ambitalt. -ftela bad; thar, Hug, wenn wir verbienen, Weiber und beifen " und alle biefe Borguge legen wir euch .int Rafen . fobalb mir tieben , fobalb mir boffen. a Bennliebe gu emerben. Divienab' ich mein gan: sued Baleun formit:Biffen unt Ablien meggeworfen! ichber num will ich auch verzweifeln , absichtlich veropmufpin. OBenfollitein Bhiodropfen in mir fon. then nicht geftraft wird, Leine: Kafer, bie fc nicht meinigen will. Loditu Sie mur, lachen Sie junr after ben theatrnifden Aufmand von Leibenfchaft!

"Komm war non un ferm Fronnbe jede Ainwandlung oder Lachens. "Ber sentfehische, halb natürliche, halb den ungemei Husband feiner Frenklin speinigte ihn umm zulsehr. "An einspfand bie Foltern der unglidlichen Ainfonnannszunitz fein Behirn gerüttete fich, numbesein Black war in einer scherhaften Bewegung.

nedie murumufgefunden, undiging in der Etwie thin, und moleder. Bah fagu mir alles vor erief fie ennehenarum bahlahn ninhtelleben ofolke. Och weiß auch, daß erweinscht werch überlah wende mein Gemuth ab, bahin und borthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich burch und burch kenne, siestiger und seingen, in's Einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Vertrauter, welche entsessliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Wein Verstand leidet, mein Gehiru ist so angespannt; um mich vom Bahnsinne zu retten, überlass ich mich wieder dem Gefühle, daß ich ihn liebe.'—, Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter tausfend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faßte fie bei ber hand, und bat fie auf bas Jukandigfte, sich nicht felbst aufzureiben. D, fagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues herz zu finden, das Ihre gange Gludsseligsteit wurde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das gange heil meines Lebens an eine Unglückliche sestutunupfen, die ich durch die Schwere meiner Erene wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien feine Geschichte mit Marianen vertraut, und tounte sich also jest barauf beziehen. Sie sab ihm fiarr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Beib betrogen, daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlodenben Schwuzen ihre Gunft abzuschmeicheln gesucht?

Das tann ich, verfeste Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigteit: benn mein Leben war sehr einsach, und ich bin selten in die Versuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schone, meine edle Freundin, ist mir ber traurige Justand, in den ich Sie versett sehe! Nehmen Sie ein Gelübbe von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Ruhrung, die Sie mir einstößten, sich dei mir zur Sprache und Form bestimmt, und durchdiesen Augenblickgeheiligtwird: jeder süchtigen Reigung will ich widerstehen, und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; kein weibliches Geschopf soll ein Bekenntnis der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!

Sie sah ihn mit einer wilben Gleichgultigkeit an, und entfernte sich, als er ihr die Sand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie: so viel Beiberthranen mehr ober weniger, die See wird darum doch nicht machsen. Doch, suhr sie fort, unter Tausenden Gine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenden Ginen Redlichen gefunden, das ist anzunehmen! Biffen Sie auch, was Sie versprechen?

Ich weiß es, verfette Bilbelm lachelnd, und bielt feine Sand bin.

Ich nehm' es an, verfeste fie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, fo daß er glaubte, fie murbe die feine faffen; aber fcnell fuhr fie in

bio Anfae, mis ihnen Ciolis ill ingafderind ipanents) und fuhn mis: Sulpa unde Shueide ihner enistralderentien Hand, wasie. Em zogesster shuell gundsty, aber schoore lief dud Alait herunten...

Man ninkrende Manner ichanfiglichnen, nenn: ihr merken follt, rief fie mit einer milben heiterkeitz, aus; bie bald in eine haftige Geschlitigleit übererging. Sie nahm ihr Schunpfticht und unmischtesteiner hand damit; um das erfter herverbringenden. Blut zu stillen. Bergeihm: Sie einer halbmahm: sinnigen; rief sie aus; und lapen: Sie siche biefeie werbeites binwieder zur bei bin verschungen. Ich bin verschunt: ich binwieder bei mir selber. Aufmeinen Anien milität.

Sie eilte nach ihrem Schrante, holterketmand: und einiges Genith; fisste bad Blut und befah bie Bunde forgfältig. Der Schnitt ging burch: bewe Ballen gerade unter dem Daumen; theiste die Les benstinie, und lief gegen: den tleinen Finger auch. Sie verband ihn fiff, und mit einer nachdenklichen Beheutfanteit im fich gefehrt. Erifragte einigemal : Befo, wie tonnten Sie Horn Frandwerleten ?

Still, erwiederte fie; indemifienden gingerranf: ben Mund legte: fill!

## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Sinftes Bud.

mir felbiban. Sierher wollte ich fluchten, und bin fachte hergeleitet worden; bei Serlo mollte ich un= - Arrantommen fneben, er fucht nun mich, und bietet .mir Bedingungen an, bie ich ale Anfanger nie er--warten tannte. Bar es benu bloß Liebe ju Maria-"men, die mich an's Theater feffelte? ober mar es . Liebe gur Kunft, bie mich an bas Dabden folt-"Inupfte ? Mar jene Aussicht, jener Ausweg nach ber "Bubne bloß einem unorhautlichen, unmbigen Men-"Achen willtommen, ber ein Leben fortynfagen munfchte, bas ibm bie Werhaltniffe ber burgerlichen Belt amichtigeftatteten, ober war es alles anders, reiner, amurbiger ? ... und mas follte. bich bewegen. Sounen, abeine bamaligen Gefinnungen au andern ? Saft bu "nicht vielmehr bieber felbft numiffend beinen Plan "werfolgt?, 3ft nicht jest ber leste Schritt noch mehr gubilligen, da leine Rebenabfichten babei im Spiele "find, und da du angleich ein feperlich gegebenes Bort halten, und bich auf eine edle Weise von einer ... fomeren Sould befreien lannft ?

Alles, was in feinem Bergen und feiner Cinbil"dungstraft fic bewegte, mechfelte nun auf das Leb"hafteste gegen einander ab. Daß er feine Mignon
"behalten tonne, daß er den Harfner nichtzu verstoßen
"brauche, war tein lieines Gewicht auf der Bagfchale,
"und dach schwantte sienoch hin und wieder, als er seine
"Breundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

## 3 mangigftes Capitel.

Er fand fie auf ihrem Rubebette; fie ichien ftille. Glauben Sie noch morgen frielen zu tonnen? fragte er. D ja, verfette fie lebhaft; Sie miffen, baran bin: bert mid nichts. - Benn ich nur ein Mittel wußte, ben Beifall unfere Parterre's von mir abzulehnen: fie meinen es gut und werden mich noch umbringen. Borgeftern bacht' ich, bas Berg mußte mir reifen! Sonft tonnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir felbft gefiel; wenn ich lange ftubirt und mich vorbereitet batte, bann freute ich mich, wenn bas willfommene Beichen, nun fey es gelungen, (von allen Enden wi= bertonte. Jeno fag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werbe hingeriffen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit großern Ginbrud. Der Beifall wird lauter, und ich bente: Bustet ibr, was euch entzückt! Die bunkeln, beftigen, unbeftimmten Antlange rubren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr fühlt nicht, daß es die Somergenstone ber Ungludlichen finb, ber ihr euer Boblwollen geschenft babt.

heute fruh hab' ich gelernt, jest wiederholt und Gotte's Berte, XIX. Bb.

versucht. Ich bin mide, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll zespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweilig aufzustehen, und verdrießlich zu Bette zu geben. Alles macht einen ewigen Eirsein mir. Dann treten die leidigen Trostungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg, und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Nothwendigsteit ergeben — warum soll das nothwendig sepn, was mich zu Grunde richtet? Kannte es nicht auch anders sepn? Ich muß es eben bezahlen, das ich eine Deutsche din; es ist der Charatter der Deutsschen, das sie über allem schwer werden, das salles über ihnen schwer wird.

D, meine Freundin, fiel Wilhelm ein, tonnten Sie boch aufhören, felbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie mich unablässig verwunden! Bleibt Phuen denn nichts? Ist denn Ihre Jugend, Ihre Gekalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, muffen Sie denn alles Uebrige hinterdrein werfen? Ist das auch nothwendig?

Sie schwieg einige Augenblide, dann fuhr fie.auf: Ich weiß es. wohl, daß es Zeitverderb ist, nicht als Zeitverderb ist, nicht als Zeitverderb ist die Liebe! Was hatte ich nicht thun konnen! thun follen! Nun ist alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein anmes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! haben Sie Mitleiben mit. mir, bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!

: , Sienverfentliche fiche auch in debetiner Turzen Baufe rnieflifeineftig mut: Burfeit gewahnt; bafrfic ench gidlied: ani benidhte miteft. Wein gibr tonnt es micht - fablen Frin Mann dit: im Stanbe; ben Derth eines Beibes gurfühlen , bes fich zu ehren weif! Bei ofen iibeiligen Engeln , beinalben Bilbernuber Gelinteit, him Hidreim reined autumbliges Gera erfantfit eed ift ennate Simmlifchere grate ein weibliches Wefen, bas Mardau:geliebten:Mamne himgibt! Bir find:falt, -ftels, bod; tiar, Blug; wenn wir verbienen; Weiber unt briften .: mut alle biefei Worzuge ilegen wir euch . met Kilfen . fobalb mir tieben . fobalb mir boffen. A Megenliebe mu erwerben. Danie hab' ich mein gansued Dafenn formit:Biffen und Willen meggeworfen! ichberinaminill ich auch verzweifeln , abfichtlich veronmifeln. Derfolltein Bhuberropfen im mir fon, imminist meftraft mirb, feine Rafer, bie fch nicht meinigen will. Rodfin Gie unr, lachen Gie unr abber ben theatratifden Aufmand von Leibenfchaft!

Phonumanum un nunferm Frounds jede Aiuwandlung oderlikachens. AMerunckylische, halb natürliche, halb derundense Hickondofeiner Frenklin veinigte ihn umm passein. Aus umpfand die Foltern der unglückalschaustypananung mitz fein Wehrne gerrättere fich, umde sein Ward war in einer schenhaften Bewegung.

nelle murranfgeftunden, und ging inider Ctube ihm und imbeber. And fagurmir: alles vor erief fie und warmer ichtigen uidrefisten follte. And weiß auch das eried inschtingen ichtigen werde mein Ge-

muth ab, bahin und borthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich burch und burch keine, sleißiger und keifiger, in's Einzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Vertrauter, welche entsesliche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Wein Verstand leibet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Bahnsinne zuretten, überlass ich mich wieder dem Gefühle, daß ich ihn liebe.' —, Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn! rief sie unter taussend Thränen, ich liebe ihn, und so will ich sterben.

Er faßte sie bei ber hand, und bat sie auf bas Inkandigste, sich nicht selbst aufzureiben. D, sagte er, wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues herz zu finden, das Ihre ganze Gludsseligsteit wurde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze heil meines Lebens an eine Ungludliche sestzuffungen, die ich durch die Schwere meiner Treme wie ein Robr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach.

Er hatte Aurelien feine Gefchichte mit Marianen vertraut, und fonnte fich also jest barauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: Können Sie sagen, daß Sie noch niemald ein Weib betrogen, daß Sie feiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheurung, mit herzlodenden Schwürren ihre Gunk absuschmeicheln gesucht?

Das kann ich, verfeste Wilhelm, und zwar ohne Ruhmredigkeit: benn mein Leben war fehr einfach, und ich bin selten in die Bersuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine schöne, meine edle Freundin, ist mir der traurige Justand, in den ich Sie verseht sehe! Nehmen Sie ein Geliebe von mir, das meinem Herzen ganz angemessen ist, das durch die Ruhrung, die Sie mir einschten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt, und durchdiesen Augenblickgeheiligt wird: jeder stücktigen Reigung will ich widerstehen, und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren; tein weibliches Geschopf soll ein Betenntniß der Liebe von meinen Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen tann!

Sie fah ihn mit einer wilden Gleichgultigkeit an, und entfernte sich, als er ihr die hand reichte, um einige Schritte. Es ist nichts daran gelegen! rief sie: so viel Beiberthranen mehr ober weniger, die See wird darum doch nicht machsen. Doch, suhr sie fort, unter Tausenden Eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenden Einen Redlichen gefunden, das ist anzunehmen! Wiffen Sie auch, was Sie versprechen?

3d weiß es, verfette Bilbelm ladelnd, und bielt feine Sand bin.

Ich nehm' es an, verfeste fie, und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, fo daß er glaubte, fie murde die feine faffen; aber fonell fuhr fie in

fulm-mit. Saiden and Sidneide ihms ralificiller: bie): Sand iver Crangeffe finell gundelt aber foon: lief bas Blet berunter ...

Men mindrende Manner fcant teinenen, menne. ihr merten follt, rief fie mit einen milben Seiterfeitn. aud., bie balde im eine fraftige: Gefthafthabritetbere: gium. Gie nahm ihr Sihnnnftich: und :ummiddte: feine: Sandibamit ... um das erfte: fierwordringende: Blut zu fillen. Berreiben Sie einer: Salbwahre: finnigen; rief fie: and; und laffen: Gla. fich bible: Tropfen Blutel nicht renen? Ich: bin verfibntz:ide: bin:wieder bei mir felber .. Aufmeinen Aniver willich Abbitte thun, laffen Sie mir ben Eraft, Ste au beilem:

Sie eilte nach ihrem Schranfe, bolte Refinmant: und einiges Genith: ftilte bad Blut:unb:befab: bie Munbe. forgfaltig. Der Schnitt ging: burch: beet: Ballen gerabe unter bem Daumen, theitte bie Les benelinia, und lief gegen: ben: fletnen Ainger: and. Sie verband ibn fiff, und mit einer nachdentlichen Bebeutfamleit. in fich gefehrt. Erifragte einigemal :: Bofte, wie tounten: Sie Rhoen: Frommbrverleben ?...

Still , erwiederte fies inbemiffenben Ringeranfi.

ben Mund legte: ftill!

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Fanftes Buch

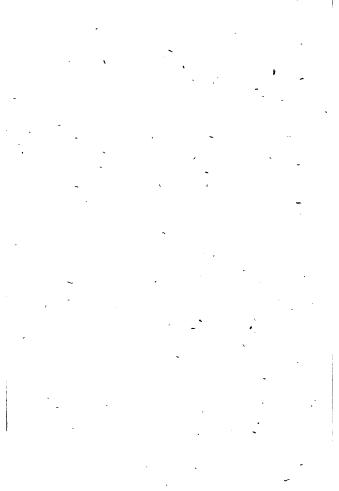

# Erfes Capitel

So hatte Wilhelm ju feinen zwep kaum geheilten Bunden abermals eine frische britte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie wollte nicht zugeben, daß er sich eines Bundarztes bediente; sie selbst verband ihn unter allerlei wunderlichen Reben, Cerremonien und Spruchen, und sehte ihn baburch in eine sehr peinliche Lage. Doch nicht er allein, sons bern alle Personen, die sich in ihrer Rahe befanzben, litten durch ihre Unruhe und Sonderbarkeit; niemand aber mehr als der kleine Felir. Das lebshafte Kind war unter einem solchen Druck hocht unsgedulbig und zeigte sich immer unartiger, je mehr sie es tabelte und zurecht wies.

Der Anabe gefiel sich in gewissen Eigenheiten, bie man auch Unarten zu nennen pflegt, und die fie ihm keinesweges nachzusehen gedachte. Er trank, zum Beispiel, lieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offenbar schmedten ihm die Speisen aus der Schuffel bester als von dem Lester. Eine solche Unschiedlichkeit wurde nicht übersehen, und wenn er nun gar die Thur ausließ oder zuschlug, und, wenn

ihm etwas befohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestum davon rannte; so mußte er eine große Lection anhören, ohne daß er darauf je einige Besserung hatte spuren lassen. Bielmehr schien die Reigung zu Aurelien sich täglich mehr zu verlieren; in feinem Ebne war nichts Järtliched, wenn er sie Mutter nannte, er hing vielmehr leidenschaftlich an der alten Amme, die ihm benn freilich allem Wilsen ließ.

Aber audi diele war feit einiger Beit fo frant geworden; daßinum fie aus bem Sanfe in ein killes Quartier bringen mußte, umb Reffer batte fic gang. alloin gefeben, mare nicht Mianon auch ibm ale eine liebenviller Schusgeist erfahlenen. Auf bas Arthafte unterhielten fichbeibe Afinber mit einander; fie lehrte: ihm Meine Lieber; unb er, ber ein febr gutes Gebachtrift butte, recitirte fie oft jur Bewunderungder Buborer. Auch-wollte fie ihmobie Landfarten ertificen, mit benen fie fich noch immer febr abgab. wobei fio jeboch nicht mit ber beften Methobe vere fubr. Denn eigentlich fcbien fie bei ben Landern: fein befonderes Interess zu haben, als ob sie falt ober warmsfepen. Bon ben Weltpolen, von dumfatentithen Gife dafeibfe, unbiven ber jumehmenben: Micmeg: jes mehr man fich von ibnen entferntes. mubte - fier feter aut Diedenfchaft: ju geben. jemand reiffte, fragte fie nur, ob er nach Rorbenober einer Gaben gebe, und bemilbte fich bie Wegeauf ibrene fleinen: Rutten aufzufinden. Befonberd" wonn Wilhelm filmen Weifen fpeache waresten, foldelber morkam, und fichen film immen pur butriken, foldelber das Gofpeacht auf eine andwer Waterier überginger. Sowenig man fie berebeit donnte, eine Wolkerzur; übernehmen, ober auch nure, wenn gefphelt wurder, auf das Abeatenzur gehrer; sogern undestätigterunten staden unde Lieber aus wender; underentete, wenum sie eine foldes Gebicht, gewöhnlich von der ernstent und seperitien Web; and wender, und seperitien wenter.

Steile, ber auf jebe Spunieines aufteinenben Takentes zu: achten genobut: wars fuchte fier aufgles munteung: ammeblen aber empfahl: fie fich ibm burcht: einem feber artigen; mannichfaltigen und munchmats: felbftemantern: Gefang, und auf eben biefem Wegers halbe fich iben Harfenfpieler: feine Gunft erworden;

Serlo; ohnerseihs Genie: zur: Mufft: zurhaben; obereirgend ein Inframent zurspielen, mußteihren: hohen:Werth zurschähen; errfuchtersichtserenten: derfüchten:Wenuß; der mit krinem andern versiglichen werden kann; zurverschaffen. Er hattendurchenlich einmal Concert, und nunchatterstät ihmer durch-Wignen; den: Hannespielerrund Laested; der auf der Wisten nicht nugespielermar, eine wundernlicherkliene Sauscapelle gehildet:

Er pflogte ju fagen: der Menfchift forgeneigt; a fich: mit: dem Gemeinsten abzügeben;. Geist und i-Sitne frumpfrufich for leichtzegeneble Eindräck beder Schaen und Bostonumen abs daß man: die Sähige ikeit, es zu empfinden, bei sich auf alle Weise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann niemand
ganz entbehren, und nur die Ungewohnheit etwas
Sutes zu genießen ist Ursache, daß viele Menschen
schon am Albernen und Abgeschmadten, wenn es
nur neu ist, Verguügen sinden. Man sollte, sagte
er, alle Lage, wenigstens ein kleines Lied horen,
ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemählbe
sehen, und, wenn es möglich zu machen wäre, einige
vernünstige Worte sprechen.

Bei diefen Gesinnungen, die Serlo gemissermaßen natürlich waren, konnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an angenehmer Unterhaltung sehlen. Mitten in diesem vergninglichen Justande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarzgestegelten Brief. Werners Petschaft deutete auf eine traurige Nachricht, und er erschrack nicht wenig, als er den Tod seines Baters nur mit einigen Borten angezeigt sand. Nach einer unerwarteten kurzen Krankheit war er aus der Welt gegangen, und hatte seine häuslichen Angelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unvermuthete Nachricht traf Bilhelmen im Innersten. Er fühlte tief, wie unempfindlich man oft Freunde und Verwandte, so lange sie sich mit und des irdischen Aufenthaltes erfreuen, vernachlässigt, und nur dann erst die Versäumnis bezeut, wenn das schone Verhältnis wenigstens für iesmal aufgehoben ist. Auch konnte der Schmers

über bas zeitige Absterben bes braven Mannes nur burch bas Gefühl gelindert werben, daß er auf der Belt wenig geliebt, und burch die Ueberzeugung, daß er wenig genoffen habe.

Bilhelms Gebanken wandten fich nun bald auf seine eigenen Berhaltniffe, und er fühlte sich nicht wenig beunruhigt. Der Mensch kann in keine gesfährlichere Lage verseht werden, als wenn burch außere Umstände eine große Beränderung seines Zustandes bewirkt wird, ohne daß seine Art zu empfinden und zu denken darauf vorbereitet ist. Es gibt alsdann eine Epoche ohne Epoche, und es entsteht nur ein besto größerer Widerspruch, je weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Justande noch nicht ausgebildet sev.

Bilhelm sah sich in einem Augenblide frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werden tonnte. Seine Gesinnungen waren ebel, seine Absichten lauter und seine Borsabe schienen nicht verwerslich. Das alles durfte er sich mit einigem Zutrauen selbst bekennen; allein er hatte Selegenheit genug gehabt zu bemerken, daß es ihm an Erfahrung sehle, und er legte baher auf die Erfahrung anderer und auf die Resultate, die sie daraus mit Ueberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth, und kam baburch nur immer mehr in die Irre. Was ihm sehlte, glaubte er am ersten zu erwerben, wenn er alles Denkmurdige, was ihm in Buchern und im Gesprach vorkommen mochte, zu erbalten und zu

ufermmeln untermilime. Erfdwieb baber:ftembe.am b refinne Meinungen und Ihren; ja gange Gefteniche, . whice in the restant was en auf, and hielt brider, mus diefe Beife das Falfche fo gut ald bas Bobre fest. Abliebatiefigu lange an einer Abce, in mon mochte ideach an ainer Schenz banten and verliefe bobei Seine maturliche Bent aund handeldweife binbem ver moftifremben Sichtenn ale Leibfternen folgte. Pfineilliensi Bitterfeit: amb feines Annubes Lacrtes ibalte Mandtung ben Meniden belachen bifter ale billig rangefein Untheil : niemand aber war ihmgefährlicher ammelenante farno pein Mann, abfent bellerelber = "flenbuen martineil Bingeneinrichtige difference Mittheil fallte ; babei aber bem Rebler hatte fibniter biele einzelnen Urtheile: mit:einer Art won Wiee= umeinheiteandennend, der bachebie Munder nicht Berofianded eigentlich: nur Einmal and zwar in dan de= Aimmitaften fialls nelten, und ichon merichtig, werben swenn man, fie muf ben nächften commenbet.

Mo enkfernte fich Withelm, indem ermit fichfelhft trinkszbu:werden frechte; inpuren:mohrimun deruheil= ofanea: Cimprit, and bed diefer Wormerum numbeed rfeinen Laidenfonft an uma orleichter; alle Juraffrungen zwihrens Borkheil zu gebrauchen; und ihn hörrchad, auch erzuhehn hatte, mun moch mehr: zu wennieren.

Werls benute die Andersock zu feinem Anriheil, 1986: mirklich hatte ernauch änglicheimmen mehreiter 1664e unreins andere Einsichtungsfeinem Sihnelpirks 1981 den ken. Auf mußte neutwader ist neuglieben Sontracte erneuern, wozu er keine große Luft hatte, inbem mehrere Mitglieder, bie sich für unentbehrlich hielten, täglich unleiblicher wurden; oder er mußte, wohin auch sein Wunsch ging, ber Gesellschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Ohne selbst in Wishelmen zu dringen, regte er Anrelien und Philinen auf; und die übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserm Freunde gleichfalls teine Ruhe, so daß er mit ziem-licher Berlegenheit an einem Scheidewege stand. Werhatte gedacht, daß ein Urief von Wernern, wer ganz im entgegengesehren Siune geschrieben war, ihn nedlich zu einer Entschließung hindrangen sollte. Wir lassen mur den Eingang weg und geben übrigens das Schreiben mit weuiger Beränderung.

#### 3 mentes Capitel.

"— So war es und so muß es benn auch wohl recht fepn, daß jeder bei jeder Gelegenheit seinem Gewerbe nachgeht und seine Thatigkeit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieden, als auch in der nachsten Viertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im hause geschah. Freunde, Bekannte und Verwandte brangten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegenheiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, mau zahlte, schrieb und rechnete; die einen holten Wein und Anchen, die andern tranken und aßen; niemanben sah ich aber ernsthafter beschäftigt, als die Weiber, indem sie die Trauer aussuchten.

Du wirft wir alfo verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei biefer Gelegehheit auch an meinen Bortheil bachte, mich beiner Schwester so hilfreich und thatig als möglich zeigte, und ihr, sobald es nur einiger= maßen schillich war, begreiflich machte, daß es nun= mehr unfre Sache sep, eine Berbindung zu beschleu= nigen, die unfre Bater aus allzugroßer Umständ= 'ichteit bieber verzögert hatten.

Run

Rum mußt, bumber jn nicht benten, bas es auch eingefallem feb, bad große leere haus in Beste, met nehmen: Wir find bescheidener und vernünftigerzunserm Plan follst du hören. Deine Schwesterziehtingt der hojert heine Schwesterzieht nach der hojerth gleich in metrohaus herüher, unde fogar auch deine Mutter mit.

Die ist dos möglich? wirst du fagen; ihr habt ja felbst in dem Reste kaum Plat. Das ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschiete Einrichtung; macht: alles möglich, und du glaubst nicht, wieviels Plate man sindet, wenn man wenig Kaum braucht. Das große haus verlaufen wir, wozu sich sogleich eine-gute Gelegenheit darbietet; das darans gelässte. Gelb foll hundertsätige Linsen tragen.

Ich hoffe bu bift bamit einverftanden, und min siche, baß dur nichts von den unfunchtbaren Lieber haberen beines Baters and Großvaters geerbt has ben mögeft. Diefer fehre feine bochte Glückeligkeit, in eine Angahl unfcheinbarer Kunftwerfe, die niest mand, ich darf wohr fagen niemand, mit ihm genies fen konnte; jener lebte inriver koftbaren Ginrichtung; dir er niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es unders machen, und ich hoffe beine Beiftimmung.

Es ift wahr, ich felbst behatte in unferm gangent Saufe teinen Plat. als den an meinem Schreibe-pulte, und noth feh' ich nicht ab, wo man tunftig: eine Wiege hinfetzen will; aber dafür ist der Ranmaufer dem Hanse besto größen. Die Kaffeehamer und Elubs für den Mann, die Spahiergange und

Spahierfahrten für die Frau, und die schonen Lustederter auf dem Lande für beide. Dabei ist der größte-Bortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetz ist, und es dem Bater unmöglich wird, Freundezu sehen, die sich nur besto leichtsertiger über ihn aufhalten, je mehr er sich Rühe gegeben hat, sie zu bewirthen.

Rur nichts Ueberfluffiges im Saufe! nur nicht an viel Mobeln, Gerathichaften, nur feine Rutiche und Pferbe! Richts als Gelb, und bann auf eine vernunftige Beife jeden Tag gethan, mas dir beliebt. Rur feine Garberobe, immer bas Renefte und Befte auf dem Leibe; der Dann mag feinen Rock abtragen und die Krau den ibrigen vertrobeln, sobald er nur einigermaßen aus ber Dobe fommt. Es ift mir nichts unerträglicher, als fo ein alter Kram von Befittbum. Benn man mir ben toftbarften Ebelftein fchenten wollte, mit der Bedingung ibn taglic am Finger ju tragen, ich murbe ihn nicht annehmen ; benn wie last fic bei einem tobten Capital nur ir= gend eine Kreube benten? Das iftfalfo mein luftiges Blaubenebefenntniß: feine Geschäfte verrichtet, Gelb geschafft, fich mit den Seinigen luftig gemacht, und um bie übrige Belt fic nicht mehr befummert, als in fofern man fie nuben fann.

Run wirst bu aber sagen: wie ift benn in enrem saubern Plane an mich gebacht? Wo foll ich untertommen, wenn ihr mir das vaterliche Saus vertauft, und in bem eurigen nicht ber mindeste Raum übrig bleibt? Das ist freilich der hauptpunkt, Bruderchen, und auf den werde ich dir gleich dienen können, wenn ich dir vorher das gebührende Lob über deine vortrefflich angewendete Zeit werde-entrichtet haben.

Sage nur, wie hast du es angefangen, in so wenig Wochen ein Kenner aller nühlichen und interseffanten Segenstände zu werden? So viel Fähigkeiten ich an dir kenne, hatte ich dir doch solche Aufmerkfamkeit und solchen Fleiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat und überzeugt, mit welchem Ruhen du die Reise gemacht hast; die Beschreibung der Eisens und Aupferhämmer ist vortresslich und zeigt von vieler Einsicht in die Sache. Ich habe sie ehemals auch besucht; aber meine Relation, wenn ich sie dagegen halte, sieht sehr kumpermäßig aus. Der ganze Brief über die Leinwandsabrication ist leherreich, und die Anmerkung über die Concurrenz sehr tressend. An einigen Orten hast du Fehler in der Abdition gemacht, die jedoch sehr verzeihlich sind.

Bas aber mich und meinen Vater am meisten und höchsten freut, sind deine grundlichen Einsichten in die Bewirthschaftung und besonders in der Verbesserung der Feldgüter. Bir haben hoffnung, ein großes Sut, das in Sequestration liegt, in einer sehr fruchtbaren Segend zu erkausen. Wir wenden das Geld, das wir aus dem vaterlichen hause lösen, dazu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf dich, daß du dahin ziehst, den Verbesserungen vorstehst, und fo fann, um michtiviels ju fagon, bus Bit in einigen Jahren um ein Oritiel in Worth fleigeng, man venses fauft ver wieder; funktseinigrößered, verheffert: undtschandelt wiederprund dazu bift busber: Wann: Unfages Feberus follen indeß zu Saufe uich tund füufen genend wir wollen undsbald: in einem beneiden durchten guter fland werfebens

Jehb lebe mohl! Gewieseinde Leben auf den Milfely. und ziche hin, wo du edweigeriglich und nichtlich finnt dest. Won dem ersten haben Jahre bedürsen ministeiner nicht; dur kannst dichen Jahre bedürsen ministeiner nicht; dur kannst dichen habe Millung: spielt umfehren dem die beste Millung: spielt ich frene mich, so nahe mit dir verbunden, anden men mohe im Gedsüber Chatigseit mit die vereintagip; werden."

So gutibiefer Drief gescheiten war, und so vörlit den missten missten er enthalten mochte, misst istel er doch Wispelien er enthalten mochte, misst istel er doch Wispelien auf mehr als eine Wispelie. Das Loh, das erindversseine fing irten statistischen, technologischen und entwispelien Kenntnisserehteltzt marihmein stiller Bormunf; und das Idock, daskrismesin Schwager vonre Alac dechnikgertichen Abert ihm seine Vorzeihneten Verdentungen warer durch reinen heimischen Golf Bedwickerfunden mit heftigeit auf die entgegengesehre Geite getiben ben. Er übergugte sich dassern minspelen dem Theatener die Bilbungsbieren sie seinen Maristen wertelben der den Abertaner bie Bilbungsbieren sin zeinen Maristen windsben, wahre wert binne, und spier in geinem Antalbung spuriphbenden

bestärtt zu werden, je lebhafter Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war. Er faste darauf alle seine Argumente zusammen und bestätigte bei sich seine Meinungen nur um destomehr, je mehr er Ursache zu haben glaubte, sie dem klugen Werener im einem gunftigen Lichte darzussellen, und auf diese Weise entstand eine Antwort, die wir gleichfalls einrucken.

### Drittes Capitel.

"Dein Brief ist so wohl geschrieben, und so gescheidt und klug gedacht, daß sich nichts mehr dazu seben läst. Du wirst mir aber verzeihen, weinn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meisnen, behaupten und thun, und boch auch recht haben kann. Deine Art zu sepn und zu denken geht auf einen unbeschränkten Besit und auf eine leichte lustige Art zu genießen hinaus, und ich drauche dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts, was mich reizte, finden kann.

Buerst muß ich dir leider bekennen, daß mein Tagebuch aus Noth, um meinem Bater gefällig zu sepn, mit Hulfe eines Freundes aus mehreren Buchern zusammengeschrieden ist, und daß ich wohl die darin enthaltenen Sachen und noch mehrere dieser Art weiß, aber keinesweges verstehe, noch mich damit abgeben mag. Was hilft es mir, gutes Eisen zu sadriciren, wenn mein eigenes Innezes voller Schlacken-ist? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir selber unzeins bin?

Daß ich dir's mit Einem Borte fage, mich felbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war duntel von Jugend auf mein Bunsch und meine Absicht. Roch bege ich eben diese Gesinnungen, nur daß mir die Mittel, die mir es möglich machen werden, ets was deutlicher sind. Ich habe mehr Welt gesehen, als du glaubst, und sie besser benutt, als du dentst. Schenke beswegen dem, was ich sage, einige Ausmerkamteit, wenn es gleich nicht ganz nach deinem Sinne sen sollte.

Bare ich ein Ebelmann, fo mare unfer Streit balb abgetban; ba ich aber nur ein Burger bin, fo muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich winfde, bag bu mich verfteben mogeft. 3ch weiß nicht wie es in fremden Landern ift, aber in Deutschland ift nur dem Ebelmann eine gewife allgemeine, wenn ich fagen barf versonelle, Ausbilbung möglich. Ein Burger tann fich Berbienft erwerben und jur booften Doth feinen Geift ausbilden; feine Derfonlichfeit geht aber verloren, er mag fich ftellen wie er will. Indem es bem Ebelmann, ber mit ben Bornebmiten umgeht, jur Pflicht wirb, fich felbft einen vornehmen Anstand zu geben, indem biefer Anstand, da ibm weder Thur noch Thor verschloffen ift, au einem freien Anftand wirb, ba er mit feiner Rigur, mit seiner Person, es sep bei Sofe ober bei ber Armee, bezahlen muß: fo bat er Urfache, etwas auf fie ju halten, und ju zeigen, bag er etwas auf fie balt. Eine gewiffe feverliche Grazie bei gewohn-

Abigen Dingen, eine Art von Beithefinainerfaterlich-Welt bei ernfihaften und michtigen leibeteifnumbl, . weller feben faft, bafter abenillim Gleichgemicht Attht. Er ift eine sffentliche Perfon, unb je ausge-Bilbeter feine Bewegungen, je fom renfeine Stimme, ie gehaltner und gemeffener fein gangesi Befen tift, Aberto volltommner ift er. Wenn er gegen Hobesund Miebre, gegen Freunde und Bermanbte immerieben Derfelbe bleibt, fo tft nichts an ihm andgufeben, man barf ihn nicht andere munfchen. Efr fen falt, aiaber verftanbig; werftellt, aber Eing. @Benn er fic iduferlich in jebem Momente feines Lebens meibetherefiben weiß, fo hat niemund eine weitereifferiberung an ibn ausmachen, und infeet ilebrige, wons - erean und um fich hat, Gibigseit, Launt, Meichathum, alles fheinen ant Bugaben guifebn.

iften bente ibir irgend einen Binger, ber inn ifene Bonguge. mur reinigen Aufpened zumuchen gesthätete; burchand muß es ihm imiflingen, und ier intifter besto unglichtlichen werben, jeinehr feine Rasurell ihm zu jenen Airtzu fenn Fähigfrir und Weiebingeben batte.

Menn ber Beimann im gemeinen Leben gar Ufline Geangen cennt, wenn man and ihm Könige aber tonigabnliche Ligunan erschaffen fann; forderf ar übernumit einem stiffen Benuftssen von seines indeichen streten; er darf überall vondere deingen, umstet das dem Burger minte desse anscht, nals idne wine sille Gestihl der Gränzlinie, die ihne ne"ressenisht. Er dauf nicht fragen i mad ihift dunk eineschen murt. mas hat dun konstade Einficht, welche Kunntnis, welche Bibisfalt, wieviel Werendgen? Bunns der Edeingun dunch die Darstellung seiner Everfon niled gibt, so gibt der Winger durch siene Murfellung seiner indefenichteit nichts nuch soll michtszehen. Janer warf und foll schenn; dieser fall nurssepa, und mucher schen nicht schen sieder fall nurssepa, und soner soll sehun und werten, dieser foll leisten und schen serssellung werden, und seiner foll leisten und seinen Beser gen werden, und seine han vonnengeschet, das in seinem Wesen seine han wunde eine Weise sehren diese wernnichtigen wurde, weil er, um sich auf eine Weise sernung filgen vonnst.

Min hinfem Aintenschiebe aftemichtenen bie Minmutsungeber Schlieute und die Nachgiebigkeit der Mirger, fondern die Werfassung der Gefellschaft früht Schnid; ob sich daran vinnal etwas daben muid, und mas sich andern wird, bekämmertemich normig; genng, ich haber mie die Sachen joht fechen, murmich selbst zu denken, und mie ich mich selbst nuch idad, masamir ein unenlästliches Wechneschischer, nette und erreiche.

Hahi habei munseinmai gembagu generahatmonischen Andkikung meiner Patur, die mirmeine Geskhand verfagt, eine unmiderfiehliche Reigung. Ich ihner verfagt, eine unmiderfiehliche Reigung. Ich ihner ihner, fetbach die verlägen, ibund delbedubung niel spakennen; ich ihner viel verschieben infiner gewihn üben

Berlegenheit abgelegt und ftelle mich fo ziemlich bar. Eben fo babe ich meine Sprache und Stimme aus= gebilbet, und ich barf obne Citelfeit fagen, baß ich in Gefellicaften nicht misfalle. Dun laugne ich bir nicht, bas mein Trieb taglich unüberwindlicher wird, eine dffentliche Perfon ju fenn, und in einem weitern Rreife zu gefallen und ju wirten. Dazu tommt meine Reigung gur Dichtfunft und gu allem, was mit ihr in Berbindung feht, und das Bedurfnis, meinen Beift und Gefdmad auszubilben, damit ich nach und nach auch bei bem Genuß, ben ich nicht ent= bebren tann, nur bas Gute wirflich fur gut und bas Schone fur icon balte. Du fiebft mobl, baf alles får mich nur auf bem Theater ju finden ift, und daß ich mich in diefem einzigen Elemente nach Bunfc rubren und ausbilben tann. Auf ben Bretern ericeint der gebildete Menfc fo gut perfoulich in feinem Glang, ale in den obern Claffen; Beift und Rorper muffen bei jeder Bemubung gleichen Schritt geben, und ich merbe ba fo gut fepn und icheinen tonnen, als irgend anderewo. Suche ich baneben noch Beschäftigungen, fo gibt es bort me= chanische Qualereven genug, und ich fann meiner Gebuld tägliche lebung verschaffen.

Disputire mit mir nicht barüber; benn eh' bu mir ichreibft, ift ber Schritt icon geschehen. Begen ber herrschenden Vorurtheile will ich meinen Ramen verandern, weil ich mich ohnehin icame als Meister ausautreten. Lebe wohl. Unser Bermogen ift in so guter hand, daß ich mich barum gar nicht befimmere; was ich brauche, verlange ich gelegentlich von dir; es wird nicht viel sepn, denn ich hoffe, daß mich meine Kunst auch nähren soll."

Der Brief mar taum abgeschickt, ale Bilbelm auf ber Stelle Bort bielt und gu Gerlo's und ber Uebrigen großen Verwunderung fich auf einmal erflarte: bag er fich jum Schaufvieler mibme und einen Contract auf billige Bedingungen eingeben wolle. Man war bieruber balb einig, benn Gerlo batte fcon fruber fich fo ertlart, bag Bilbelm und bie Uebrigen bamit gar wohl gufrieben fenn fonnten. Die gange verungludte Gefellichaft, mit ber wir uns fo lange unterhalten haben, warb auf einmal angenommen, ohne bas jedoch, außer etwa Laertes, fich einer gegen Wilhelmen bantbar erzeigt batte. Bie fie obne Butrauen geforbert hatten, fo empfingen fie obne Dant. Die meiften wollten lieber ibre Unftellung bem Ginfluffe Philinens gufdreiben, und richteten ihre Dantfagungen an fie. Indeffen wurden die ausgefertigten Contracte unterschrieben, und durch eine unerklärliche Berknüpfung von Ideen entstand por Wilhelms Ginbilbungstraft, in bem Mugenblide, ale er feinen fingirten Ramen unterzeichnete, bas Bilb jenes Balbylages, wo er verwundet in Philinens Schoos gelegen. Auf einem Schimmel fam die liebenswurdige Amazone aus ben Bufchen, nabte fich ibm und flieg ab. 3br menfchenfreund= liches Bemuben bieg fie geben und tommen; endlich

uffinde fier werichen. Woodelich fiet won icheren Conteistern; ihm Wesicht, ihrer Gofiak fing un iguigbingen
innehme ie venichwand. So farieb ier ischnen Ramen
nurmehanisch hin, whne gu missen wethat, und
ishibiter enst, nachbem ver unterzeichnet hatte, das umbignon an feiner Geiter fand, ihn unne Nem hielt und ihm die hand beite magnischenwersuch hatte.

## District reduces on Character design

Eine ber Bedingungen, unter danen Wilffeline sichen er Beite begab, war von Seil nicht dinne Einschränklung zugeständen worden. Jewe verlangte; das Damietigang und ungerfüßt ausgestührt werdan folde, und dieser ließ sich das wunderliche Wegeboore in sie ferm gefallen; ale es mis gabige sonnieber: Nun hatten sie dieserber bishrumaniem Streitiges habt, dem was möglich von verlagen habt, dem was möglich von dieser die wegließen konner ohne eds zu gerstäden; damlier waren beide sehrerst biebenen Oreitungs

Milipelur befind fich necht in den glicklichen Jöhn tem, darmen nicht begreifen kanns daß anseinemigene liebten Midden, am einem vereintene Schriftfelben irgendrettene mangelhafte feptelbinnen Univer Ander pfindung von ihnen ist forgand, so mit sichte fichtelber überdischtimmende daß wir und under in ihnem eine folischweiteinmene Harmanis denten griffen. Seitel hingegen sonderte gern und beinahrzur viele, febiet scharfer Werfend. wollte in einem Aunstwerfender ges weichtlich anneinmehr mehren mannstennene weichtlich anneinmehr mehren anneikennenenen.

Sange ertennen. Er glaubte, so wie man die Stude finde, habe man wenig Ursache mit ihnen so gar bebachtig umzugehen, und so mußte auch Shalespear, so mußte besonbere Samlet vieles leiden.

Wilhelm wollte gar nicht horen, wenn jener von der Absonderung der Spreu von dem Weizen sprach. Es ift nicht Spreu und Weizen durcheinander, rief dieser, es ist ein Stamm, Neste, Zweige, Blatter, Anospen, Bluthen und Früchte. Ift nicht Eins mit dem andern und durch das andere? Jener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf den Tisch; der Künstler muffe goldne Nepfel in silbernen Schalen seinen Gasten reichen. Sie erschöpften sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entfernen.

Gar verzweifeln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit bas einsachte Mittel anrieth, sich turz zu resolviren, die Feber zu ergreifen und in dem Trauerspiele, was eben nicht gehen wolle noch tonne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug sep, oder noch nicht herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald fertig sepn.

Das ift nicht unferer Abrede gemäß, verfette Bilhelm. Wie tonnen Sie bei fo viel Gefchmad fo leichtsinnig feyn?

Mein Freund, rief Gerlo aus, Sie werden es auch icon werben. Ich tenne bast Abscheuliche dieser

Manier nur ju mohl, die vielleicht noch auf feinem Theater in der Welt fatt gefunden bat. Aber wo ift auch eine fo vermabriof't- ale bas unfere? Bu biefer efelhaften Berftummelung zwingen und bie Autoren, und das Publicum erlaubt fie. Bie viel Stude haben mir benn, die nicht über bas Dag bes Dersonals, ber Decorationen und Theatermedanit, ber Beit, bes Dialogs und ber phyfifchen Rrafte bes Acteure binausidritten? und bod follen wir fvielen, und immer fpielen und immer nen fpielen. Sollen wir und babei nicht unfere Bortheils bebienen, ba wir mit zerftucelten Berfen eben fo viel audrichten als mit gangen? Sest und bad Publicum boch felbft in den Bortheil! Benig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menfchen aller neuern Rationen, baben Gefühl für ein afthetisches Gange; fie loben und tabeln nur ftellenweise; fie entzuden fich nur ftellens weise; und fur wen ift bas ein größeres Glud als für ben Schaufpieler, ba bas Theater immer nur ein geftoppeltes und geftudeltes Wefen bleibt.

'If! verfehte Milhelm; aber muß es benu auch fo bleiben, muß denn alles bleiben was ift? Reberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie recht haben; benn teine Macht in der Belt wurde mich bewegen tonnen, einen Contract zu halten, den ich nur im gröbften Irrthum geschloffen hatte.

Gerlo gab der Sache eine luffige Benbung und erfucte Bilbelmen, ihre oftern Gefprache über

Sundermadmals gerbibenten, und felift bis Miesell?

Nach einigen Tagun; blei er im ber Einsamkit; zugebracht hatte; tam Wilhelm mit: frohèm: Blade: zurück: Ich müßter mich sebri irren; rief er-aust, wona ich nicht gestundenchätte, wie bem Gunzen zurheim ist; jeräch bin: übergrugt, baß: Shafespean: et selbst so matthe gemucht haben, wenn sein Senie nicht auf die Hauptsahe: so sehrigerichtet, und nicht: vielleicht durch die Novollen; nachdenen er arbeitete, perführt worden wiere.

Laffen Gir haten; faste Serio; intiem en:fice gravitätifc auf & Emapre feste; ich merbe rubis: auffinenten :: aber auch befro frenger richten:

Milheim versetze: Mir ift nicht bangez horn : Stenun. Ichunterscheiber nach der gennucken Aberterschichten und der gennucken Aberterschichten ilebeniegung; in der Ernepastion biefed Stade zweperirit basierte find die großen inwenn Berhätnisse der Persesnen und der Begebenheiten, die machtigen Wirtnagen die aus den Charafteren und handlungen der haupt-siguren entstehen, und diese sind einzeln vortrefflich, und die Folge, in der sie aufgestellt sind, unverdefestlich: Sie konnen durch keine Art von Behande lung-gerstört, ja kaum verunstaltet werden. Diese sind anzutasten wägt; die sie sie steine der verlangt, die nied mand anzutasten wägt; die sie sie horge beinabe alle und des beutsche Khater gekracht, hater Rure habe

I

man, wie ich glaube, barin gefehlt, baß man bas zwepte, was bei diesem Stud zu bemerten ist, ich meina die dußern Werhaltnisse ber Personen, woburch sie on einem Orte zum andern gebracht, oder auf diese und jene Weise durch gewisse zufällige Begebenheiten verbunden werden, sur allzu unbebentend angesehen, nur im Vordeigehen davon gesprochen, oder ste gar weggelassen hat. Freilich sind diese Faden nur dunn und lose, aber sie gehen doch durch's ganze Stud, und halten zusammen, was sonst auseinander siele, auch wirtlich auseinander fällt, wenn man sie wegschneibet, und ein Uebriges gethan zu haben glaubt, daß man die Enden stepen läßt.

Bu biesen außeren Verhaltnissen zahle ich die Unzuhen in Norwegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwift, den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Ridtehr am Ende; ingleichen die Rudtehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rudtunft, die Verschütung Hamlets nach England, seine Gefangenschaft bei'm Seerauber, der Lod der beiden Hofleute auf den Uriasbries: alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stück, in dem besonders der Helberhaft sind. auf das äußerste schaden und höchst fehlerhaft sind.

Goethe's Berte. XIX. 28b.

Sa bore ich Sie einmal gerne! rief Serlo.

Fellen Sie mir nicht ein, verfoste Wilhelm, Gis mochten mich nicht immer loben: Diese Fehrler sind wie flüchtige Stühen eines Gehäubet, die man nicht wegnehmen darf, ohne vorher eine foke Maner unterzugiehen. Mein Borfchlag ift also, an jenen ersten großen Simetimen: gar nicht zu rührem, sondern sie sowohl im Ganzen ald. Einzelnem möglichft zu fonnen, aber diese anfern, einzelnen, zenfrenten und zenfrenenden Motive alle auf einmat weg zu werfen und ihnen ein einziges zu fubblituiren.

Und bas maro? fragte Serio, indem er fich aus

feiner ruhigen Stellung aufhab.

Es liegt auch schon im Stude, erwiedente Wife helm; nur mache ich den rechten Gebrauch davon. Es find unr Unruhen in-Norwegen. Fier haben. Sie meinen Plan jur Prufung.

Nach dem Tode des alten hamlet wenden bie-erstererdenn Norweger unruhig. Der dortige Stattschafter schickt seinen Sohn horatio, einen alten: Schulfreund hamiete, der aber an Kapserkeit und Lebensklugheit allen andern vorgelausen ift, nach Danemark, auf die Auseuhung der Flotte zu-dningen, welche unter dem neuen, der Schweigeren ergebenen König nur sammselig von Statten:geht. Horatio tennt den alten König, denn en hat seinem letzen. Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Gunsten: gestanden, und die erste Geistersoene wird das durch nicht verlieren. Der neue König gibt sobann-

bend Hodakid Linkierzimund shikits dem Kovied much Nouvegenemit den Machrichte daß die Flotte bald ankandum werde, indehiporatio dan Auftrug erhili, die Mickang, berfelden" zu. dofalianripant; dahugegen will die Mauten micht einnistigen, dahugamist; wie en nahufihte, mit Horatio zur Steigen.

Gott fer Cant! vief Serlop sommusien wir und Mittenberg und ber hober Schule leder die immer ein: letbiger Anftof mas. Ich finde Ihren Gebenkenn wecht gut: denn außert den zwep einzigen fernann Bilbern – Norwegen und der Flotte; domicht der Futte, das illedrige sieht er alles, das liebrige geht alles über anftatt daß swift seine Einbildungstruft im der ganzen Welt hermmeiges wiede.

Sit feten leicht, versetzte Bilfelm, wie ich nunmehr auch das Uebrige zusammen halten kann. Wenn hamlet dem Horatio die Missethat seines Stiesvaters entdeckt, so rath ihm dieser, mit nach Rorwegen zu gehen, sich der Armee zu versichern und mit gewassneter hand zuruck zu kehren. Da hamlet dem Konig und der Konigin zu gefährlich wird, haben sie kein naheres Mittel, ihn los zu werden, als ihn nach der Flotte zu schieden, und ihm Rosenkranz und Guldenstern zu Beobachtern mitzugeben; und da indes Laertes zurück kommt, soll dieser bis zum Meuchelmord erhiste Jüngling ihm nachgeschieft werden. Die Flotte bleibt wegen unzunstigen Windes liegen; hamlet kehrt nochmals

Affindeffei wirifen. Wasckleidefei wen ichren Gident:
istenig ihr Wellat, ihrer Gehalt fing an iguig inngen
innehmiste venkimand. So strifen ver seinert Ramen
nurmehmisth hin, inhne gu, wissen wer ihatzi und
ichibiter est, nachtem ver innterzeichnet hatze, das
undignous an fliner Geiter finnd, ihn unne Nem hielt
sund ihm die, handsleifer magnischen wer sunt ihnet.

#### Die er ebreiden Eine wolf bie iff

Eine bere Bedingungen, unter danen Wilffeline sichenfeithenter bogeb, war von Seelo nickt ohmer Einfchränklung zugeftanden worden. Jenor verlangteit aufgefährt werden folle, und dieser ließ sich das wenderliche Wegeboorvinst ferre gefallen, alle es mis gibter sprouvieden. Nun hatten sei dieserber bisher unangen Gweitigen halt; dem was möglich dem sich nickt sich sein von dem Stat weglassen fonne ohne edlig werfalden; damlier weren beibe sehwersch iedenen. Otweitungs

Militeline befend fich nedrin ben gibleiben Fiben tenzida man nichtrbegreifen kanny-daß ameinemigene fiebten: Mübchen, rane eineme vereindene Schriftfelber irgenductionel mangelhafte fepinstönner: Univer Endan pfindung von ihnen: ift: fo: gang,... fo mit fichefiliste überduchtimmende daß mit nuch und undeim ihnem eine folikewollfommene harmonis benten guffen.: Sertite hingegen fonderte gern und beinahen guffen.: Sertite hingegen fonderte gern und beinahen kunftwerbeige wichtlich ausminimehreiber manger unverkommer web

Sange ertennen. Er glaubte, so wie man die Stude finde, habe man wenig Ursache mit ihnen so gar bebachtig umzugehen, und so mußte auch Shalespear, so mußte besonders hamlet vieles leiden.

Wilhelm wollte gar nicht horen, wenn jener von der Absonderung der Spreu von dem Weizen fprach. Es ift nicht Spreu und Weizen durcheinander, rief dieser, es ist ein Stamm, Aeste, Zweige, Blatter, Anospen, Bluthen und Früchte. Ift nicht Eins mit dem andern und durch das andere? Jener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf den Lisch; der Kunstler muffe goldne Aepfel in silbernen Schalen seinen Gasten reichen. Sie erschöpften sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entsernen.

Sar verzweifeln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einsachste Mittel aurieth, sich turz zu resolviten, die Feder zu ergreissen und in dem Trauerspiele, was eben nicht gehen wolle noch tonne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen, und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug sep, oder noch nicht herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlasesen, und er wolle bald fertig sepn.

Das ift nicht unferer Abrebe gemäß, verfette Bilbelm. Wie tonnen Sie bei fo viel Gefchmac fo leichtsinnig fenn?

Mein Freund, rief Gerlo aus, Gie werden es auch icon werden. Ich tenne bad Abicheuliche biefer

Manier nur ju mobl, die vielleicht noch auf teinem Theater in ber Welt fatt gefunden bat. Aber mo ift auch eine fo vermabrioi't ale bas unfere? 3m biefer efelhaften Berftummelung awingen uns bie Autoren, und das Publicum erlaubt fie. Bie viel Stude baben wir benn, bie nicht über bas Das bes Berfonals, ber Decorationen und Theatermedanit, der Beit, bes Dialogs und der physischen Arafte bes ' Acteure hinausfdritten? und boch follen mir fpielen, und immer ipielen und immer neu fpielen. Gollen wir und babei nicht unfere Bortheils bebienen, ba wir mit zerftudelten Berten eben fo viel ausrichten als mit gangen? Sest und bas Bublicum boch felbft in den Bortheil! Benig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menfchen aller neuern Rationen, baben Gefühl für ein afthetisches Gange; fie loben und tabeln nur ftellenweise; fie entzuden fic nur ftellenweise; und fur wen ift das ein größeres Glud als für ben Schausvieler, ba bas Theater immer nur ein geftoppeltes und geftudeltes Wefen bleibt.

'If! verfehte Wilhelm; aber muß es benn auch fo bleiben, muß benn alles bleiben was ift? Meberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie recht haben; benn teine Macht in ber Welt murbe mich bewegen tonnen, einen Contract zu halten, ben ich nur im gröbften Irrthum geschloffen hatte.

Gerlo gab ber Sache eine luftige Benbung und erfucte Bilbelmen, ihre oftern Gefprache über

Sundetinubmals gerbebenten, unbefellftbin Mietell? auceinen glückischen Bracheitung: guverfinnen.

Nach einigen Tagun, bleiber in der Einfambeit; zugebracht hatte; tam Wilhelm mitischem Bläder zurück: Ich müßter michseher mitischem Bläder wund ich micht gefinden hätte, wie dem Gingen zuscheffen ihr jeräck bin übergengt, daß Shafespaares selbst so watche gemacht haben, wenn sein Senie nicht auf die Samptfahers so fehrigerichtet, und nicht vielleich dasch die Novollen; nachdenen er arbeitete; verführt worden were,

Laffin : Gin haten; fante: Striv;, tubem: en:fiche. gravitärifc auf'd Chrapee: festo; ich merbe rusig :: auffinerien /: aber auch befto frengen richten:.

Wilhelmeverschke: Mir ift nicht bange; bernt Steinum: Ichmnterscheibe, nach den gemanesten Aberiterschung, nach der gemanesten Aberiterschung, nach der gemanesten Aberiterschung, in der Stads zweperfrie das erfte find die großen inwen Berhältnisse Wirtnigen, ibei midfigen Wirtnigen, dies aus den Charafteren und Handlungen der Hauptssigten entstehen, und diese sind einzeln vortresslich, und die Folge, in der sie ausgestellt sind, unverdesigtlich. Sie konnen durch keine Art von Behandlungsgerstört, ja kaum verunstaltet werden. Diese sind anzutasien wart, die sich tief in die Seele eins dridan, und die man, wie ich höre, beinabe alle auf das deutsche Ehaater gehracht, bats. Nurs hab-

man, wie ich glaube, barin gefehlt, baß man bas zwepte, was bei diesem Stud zu bemerten ist, ich meina die außern Berhaltniffe der Personen, woburch sie von einem Orte zum andern gebracht, oder auf diese und jene Beise durch gewisse zusällige Begebenheiten verbunden werden, sir allzu unbebentend angesehen, nur im Borbeigehen davon gesprochen, oder sie gar weggelassen hat. Freilich sind diese Faden nur dunn und lose, aber sie gehen doch durch's ganze Stud, und halten zusammen, was sonst auseinander siele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man sie wegschneidet, und ein Uebriges gethan zu haben glaubt, daß man die Enden steshen läßt.

Bu biesen dußeren Verhaltnissen zähle ich die Unzuhen in Norwegen, ben Krieg mit dem jungen Fortindras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwist, den Zug des jungen Fortindras nach Polen und seine Rudtehr am Ende; ingleichen die Rudtehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rudkunft, die Verschütung Hamlets nach England, seine Gefangenschaft bei'm Seerauber, der Lod der beiden Hofseute auf den Uriasdries: alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stück, in dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste schaden und höcht fehlerhaft sind.

So bore ich Sie einmel gerne! rich Serlo.

Fellen Sie mir nicht ein, verfeste Bilhelm, Gis mochten mich nicht immer loben. Diese Fehrlev sind wie flüchtige Stühen eines Gebäubes, die man nicht wegnehmen darf, ohne vorher eine fefte Maner unterzuglehen. Mein Borfclag ist also, an jenen erften großen Simetionen: gar nicht zu eich von, sondern sie sowohl im Ganzen als Einzelnem miglicht zu schonen, aber diese anfern, einzelnen, zerfreuten und zerfreuenden Motive alle auf einmat weg zu werfen und ihnen ein einziges zu fubstitutren.

Und das miro? fragte Serio, indem er fich aus

feiner ruhigen Stellung aufhab.

Es liegt auch schon im Stude, erwiederse Wiffhelm; nur mache ich den rechten Gebrauch davon. Est find uns Unruhen in-Norwegen. Kier haben. Sie meinen Plan zur Prufung...

Nach dem Tode best alten hamtet werden biererfteroberten Norwoger unruhig. Der bortige Statthalter schieft seinen Sohn hwatio, einen alten:
Schulfreund hamiets, der aber an Tapferkeit und
Lebensklugheit allen andern vorgelaufen ift, nachDanemark, auf die Ausruftung der Flotte zu dein=
gen, welche unter bem neuen, der Schweigeren er=
gebeuen König nur sammselig von Statten:geht.
Horatio tennt den alten König, denn er hat seinen
lehten Schlachten beigewohnt, hab bei ihm in Sun=
sten gestanden, und die erste Geistersene wird dadurch nicht vertieren. Der neue König gibt sobann-

bem Horadio Andienzimud shilit den Korted mad Novoegenemit den Nachticht daß die Flotte bald ankanden werde, indehistoratio den Auftrig erhält, die Kulfungs derfelden zu. defchlehringen dagegen will die Manten nicht einen ligen, dag spanist; wie en und fiste, mit Korado zur Ete geker

Soft fer Sait! vief Serlop sommetien wir und Wittenbergunde bei hober Schule leder die immer ein: letbiger Anftof war. Ich finde Ihren Gebaniken wecht gut: denn außertden zwehr eingigen fernenn Bilbern . Norwegen und der Flotte, brancht ber Furtwert in nichts zwiden fen fen geht alles alleberge sieht er alles, das llebrige geht alles aber anftatt daß swift seine Einbildungstruft im ber ganzen Welt hermmeiges wirde.

Ster seicht, verseste Bilfelm, wie ich nunmehr auch das Uebrige zusammen halten kann. Wenn hamlet dem horatio die Missethat seines Stiesvaters entdeck, so rath ihm dieser, mit nach. Norwegen zu gehen, sich der Armee zu versichern und mit gewassneter hand zurück zu kehren. Da hamlet dem Konig und der Konigin zu gefährlich wird, haben sie kein naheres Mittel, ihn los zu werden, als ihn nach der Flotte zu schächern mitzugeben; und da indes Laertes zurück kommt, soll dieser bis zum Meuchelmord erhiste Jüngling ihm nachgeschickt werden. Die Flotte bleibt wegen unz günstigen Windes liegen; hamlet kehrt nochmals

jurud, seine Wanderung über den Kirchhof kann vielleicht glücklich motivirt werden; sein Jusammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbehrlicher Woment. Hierauf mag der König bedenten, daß es besser sey, Hamlet auf der Stelle los zu werden; das Fest der Abreise, der scheinbaren Verschung mit Laertes wird nun seperlich begangen, wobei man Nitterspiele halt und auch Hamlet und Laertes seichen. Ohne die vier Leichen kann ich das Stud nicht schließen; es darf niemand übrig bleiben. Hamlet gibt, da nun das Wahlrecht des Wolfs wieder eintritt, seine Stimme sterbend dem Horatio.

Rur geschwind, verfette Serlo, seten Sie fich bin und arbeiten das Stud aus; die Ibee hat vollig meinen Beifall; nur daß die Luft nicht verraucht.

# Bunftes Capitel.

Bilhelm hatte sich schon lange mit einer Ueberfehung hamlets abgegeben; er hatte sich dabei der
geistvollen Wieland'schen Arbeit bebient, durch die er überhaupt Shakespearn zuerst kennen lernte. Was in derselben ausgelassen war, sügte er hinzu, und so war er im Besit eines vollständigen Eremplars in dem Augenblick, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieben, zu trennen und zu verbinden, zu verz ändern und oft wiederberzussellen; benn so zustieden er auch mit seiner Idee war, so schien ihm doch bei der Aussuhrung immer, daß das Original nur verdorben werbe.

Sobalb er fertig war, las er es Serlo und ber übrigen Gefellschaft vor. Sie bezeugten sich fehr zufrieben bamit; besonbers machte Serlo manche gunftige Bemerkung.

Sie haben, fagte er unter anderm, febr richtig empfunden, baf außere Umftande biefes Stud be-

1

gleiten, aber einsacher seyn mussen, als sie und ber große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater worgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ist wie ein hintergrund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große einfache Aussicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stucksehr gut thur; nahme man sie ganz weg, so ist es nur eine Familienscene, und der große Begriff, daß hier ein ganzes konigliches haus durch innere Werbrechen und ausschiellschen zu Grunde groß, wird wicht im seiner Wirde dangestellt. Bläche nder jewer hintergrund selbst mannichkeltig beweglich, einfuß; so thate er dem Eindunde der Figuren Schaden.

Milhelm: nahm nun nieber ibie Partie Shafefpeard innb geigte, daß en für Justiamerigeschrieben
habe, für Engländer, die feldst üm hindenerunde nur Schiffe und Someisen, die Keldst üm hindenerunde nur Schiffe und Someisen, die Rufte von Juantreich und Kaperzus sehen gewohnt find, und haß, was jenen eines ganz gewöhnliches sen, und schauzerstveue und permirer

Serlo mußte nachgeben, und beibeistimmten darin überein, daß, da das Schreumn einmal auf das beutsche Thenterusque, dieser ernstere, eins fachere Hintergrundsschr unste Workellung dart am besten werde.

Die Nollen hatte man schon früher ausgetheilt; iben Polomins übernahm Senio; Murelie, Ophelien; Laettes war burch seinen Bannen fcon bezeichnet; ein junger, nuterfehter, muntver, neuangesommener Jüngling erhielt die Rolle des Horatio; nur wegen des Königs und des Geistes war man in einiger-Berlegenheit. Für beide Rollen war nur der alte Posterer da. Gerlo schlig den Pedansum Könige vor; wogegen Wilhelm aber aufs Beufenste protestiete. Man fonnte sich nicht entschließen.

Berner hatte Milhelm in feinem Stade die beisen Wollen von Rofentranz und Galbenftern fieben Saffen. (Barnm haben Sie diefe nicht in Gine verstunden? fragte Gerlo; diefe Abbrevintur ift bech fo leicht: gemacht.

Gott bemabre mich vor folden Bertingungen, bie austeich Sinu und Wirfung aufheben! verfeste Bilbelm. Das, mas diefe beiden Menfchen find und thun, fann nicht durch Einen vorgestellt werden. In folden Rleinigteiten zeigt fich Shatespears Große. Diefes leife Auftreten, biefes Schmiegen und Biegen, bief Tafagen, Streicheln und Schmeicheln, biefe Behendigfeit, dief Schwenzeln, Diefe Miheitund Leerbett, biefe rechtliche Schutteren, biefe Unfahigkett. wietann fie durch Ginen Menfchen ausgebrucht werben? Es follten ibrer menigkens ein Dubend febn, wenn man fie haben tonnte; benn fie find blog in Gefellichaft etwas, fie find bie Gefellichaft, und Chatespear war febr befcheiben und weife, bag er renramen folde Benrafentanten auftreten ließ. Lieber-Dieg beguche ich fie in meiner Bearbeitung ale ein Paar, das mit dem Ginen, guten, trefflichen Soratio contraftet.

Ich verstehe Sie, sagte Serlo, und wir tonnen und helfen. Den einen geben wir Elmiren (so nannte man bie alteste Tochter bes Polterers); es fann nicht schaben, wenn sie gut aussehen, und will bie Puppen puben und dreffiren, daß es eine Lust sevn soll.

Philine freute sich außerordentlich, daß sie die Herzogin in der kleinen Komodie spielen sollte. Das will ich so naturlich machen, rief sie aus, wie man in der Geschwindigkeit einen Zwepten heirathet, nachem man den Ersten ganz außerordentlich geliebt hat. Ich hoffe mir den größten Beifall zu erwerben, und jeder Mann soll wunschen, der dritte zu werden.

Aurelie machte ein verbriefliches Geficht bei biefen Neugerungen; ihr Widerwille gegen Philinen

nahm mit jedem Tage ju.

Es ist recht Schabe, fagte Serlo, daß wir fein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zwepten Manne ein Pas de deux tanzen, und der Alte sollte nach dem Tact einschlafen, und Ihre Fußchen und Wädchen wurden sich dort hinten auf dem Kindertheater ganz allerliebst ausnehmen.

Von meinen Wabchen wissen Sie ja wohl nicht viel, berfette fie schnippisch, und mas meine guß= den betrifft, rief sie, indem fie schnell unter den Lifc reichte, ihre Pantoffelden herauf holte und neben einander vor Serlo hinstellte: hier find die Stolzchen, und ich gebe Ihnen auf, niedlichere zu finden.

Es war Ernft! fagte er, als er bie zierlichen Salbicoupe betrachtete. Gewiß, man tonnte nicht leicht etwas artigers feben.

Sie waren Parifer Arbeit; Philine hatte fie von ber Grafin jum Geschent erhalten, einer Dame, beren schoner Fuß berühmt war.

Ein reizender Gegenstand! rief Serio; bas herz bupft mir, wenn ich fie ausebe.

Belde Bergudungen! fagte Philine.

Es geht nichts über ein Paar Pantoffelden von fo feiner schier Arbeit, rief Serlo; boch ift ihr Alang noch reizender als ihr Anblic. Er hub fie auf und ließ fie einigemal hinter einander wechsels= weise auf den Lisch fallen.

Bas foll bas heißen? Rur wieder her bamit! rief Philine.

Darf ich sagen, versehte er mit verstellter Bescheibenheit und schalthaftem Ernst, wir andern Junggesellen, die wir Nachts meist allein sind, und uns
doch wie andre Menschen fürchten, und im Dunkelu
uns nach Gesellschaft sehnen, besonders in Wirthsbäusern und fremden Orten, wo es nicht ganz geheuer ist, wir sinden es gar trostlich, wenn ein gutherziges Kind uns Gesellschaft und Beistand leisten
will. Es ist Nacht, man liegt im Bette, es raschelt,

wann shaubert, bie Thine thub fich auf, man erIsant ein liebes pifparndes Stinunden, as fakelicht mas berbei, die Barbange raufden, klipp! klapp! die Pantoffeln fallen, und husch! man ist nicht mehr ullein. Wich der tiebe, der einzige Klang, wenn die Whschen auf den Boden aufchlugen! Ze zietkäper sie sind, je feiner klingtes. Wan spreche mir non Philometon, von eauschonden Bidden, num Säuseln der Winde, und von allem, was je georgett und gepfissen worden ist, ich hatte mich aus has Kipp! Klapp! — Ripp! Klapp! ist das schönsten benna zu einem Nondeau, das man immer werder von vorne zu hören wünscht.

beiline nehmithm die Pantoffeln und den Sansten inde fogte: wie ich sie krummigetveten habe! Sie find mir vieligu weit. Dann frielter sie dantit und viel die Goblen gegen einander. Was das hats wird! rief sie aus, indem sie die eine Suble flach an die Wange hielt, dann wieder vied und flegegen Serlo hinreichte. Er war gutmuthig geung nach der Warme zu fühlen, und Alipp! Alapp! wiel sie, indem sie ihm einen derben Sching mit dem Wohnt verschte, daß er schweiend die Hand zurüc zog. De wilk end slehren bei meinen Pantoffeln was andere denten, santes delline lachend.

dend ich will bich lebren atte Leute mie Ainder anflibren! rief Gerlo bagegen, sprang auf, fußte fie mit hefrigfeit und raubte ihr manden Ruff, beren jeden fie fich mit ernflichem Wiberfreben gar funftlich abzwingen ließ. Ueber bem Balgen fielen ihre langen Saare herunter und wickelten fich um die Gruppe, ber Stuhl schlag an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich beleidigt war, stand mit Berdruß auf.

#### Sechstes Capitel.

Obgleich bei ber neuen Bearbeitung Samlets manche Personen weggefällen waren, so blieb bie Anzahl berfelben boch immer noch groß genug, und fast wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

Wenn das fo fort geht, fagte Gerlo, wird unfer Soufeur auch noch aus bem Loche hervorfteigen muffen, unter uns manbein, und jur Person werben.

Schon oft habe ich ihn an feiner Stelle bewun=

bert, verfette Bilbelm.

Ich glaube nicht, daß es einen volltommenern Einhelfer gibt, fagte Serlo. Rein Juschauer wird ihn jemals horen; wir auf dem Theater verstehen jede Sylbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht, und ist wie ein Genius, der und in der Noth vernehmlich zulispelt. Er fühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler volltommen inne hat, und ahnet von weitem, wenn ihn das Gedächtenis verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle kaum überlesen konnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Gluck; nur hat er Sonderbarkeiten, die jeden andern undrauch=

bar maden würden: er nimmt fo berglichen Antheil an ben Studen , baß er pathetifche Stellen nicht eben declamirt, aber doch affectvoll recitirt. Mit diefer Unart bat er mich mehr als einmal irre gemacht.

- So wie er mich, fagte Aurelie, mit einer andern Sonderbarteit einft an einer febr gefahrlichen Stelle fteden lief.

Die war bas bei feiner Aufmertfamteit möglich? fragte Wilhelm.

Er wird, verfette Aurelie, bei gemiffen Stellen fo gerührt, bag er beiße Thranen weint, und einige Augenblide gang aus ber Kaffung fommt; und es find eigentlich nicht die fogenannten ruhrenden Stellen, bie ihn in biefen Buftanb verfegen; es finb, wonn ich mich beutlich ausbrude, bie ichonen Stellen aus welchen ber reine Geift bes Dichters gleichfam ans bellen offenen Augen bervorfiebt. Stellen, bei benen wir anbern und nur bochtens frenen, und worüber viele Taufenbe wegfeben.

Und warum ericeint er mit diefer garten Seele nicht auf bem Cheater?

Ein beiferes Organ und ein ifteifes Betragen fotteffen ibn von der Bubne, und feine bovocon: drifche Natur von der Gesellschaft aus, versete Die viel Mube habe ich mir gegeben, ibn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er lief't vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lefen boren; niemand halt wie er bie garte Granglinie zwischen Declamation und affectvoller Recitation.

Schunden! vief Milhelm; gefunden! welchreine ghistliche Extendang! Nun habenwie ben Schonefpleter, der und die Stelle vommung om Porobines rectines foll:

Mantunfifo viel Leibenschaft haben mis Sie, verkhren Serto, unn alles ju feinem Endyweiseign nuben.

Genth; ichmar in ber größten Songe, niof Bilhelm, daß vielleicht diese Stelle wegbleiben. nudfes; und das gange Studimarbe beburch gelabunt wegben.

One fannrich boch nicht einfehen, verfeste Anserelien.

The baffe . Sie merben bald imenner! Moin und fon; fagte Bilbeim; Shafefpear fabrt die antome menben Schaufvielerizu einem beweelten Enduned beneitti; Goff macht ber Dann, ben bene Labilbeit Primmed mit fo viel eigner Rubrung beslamietzities fen Einbrud anfiben De ingen feibit: er fchieft bas Gewiffen bet jungeni fcmantenbeu. Mannes: nito forwird biefe Grene bas Dedlubium amiener, in welcher bas fleine Schaufpiel for große Birting: anf beit: Aonig thut. Samlet fifte fine burdiben Schäufvieler beschämt, ber an fremben, an fungirien Seiben fo großen Effeil nimmt; und ber Gebaute, aufleben bie Wittereinen Berlud auf bas Gemiffen feines Siefuntous zu modent, wird baburn beirihme forfrich ewegt. Welch einthem lither Moundley ift's, den den swepten Mit fichtlests Wierfindne ich mitch: barauf, ihn sauterritikend.

"D! welch ein Schniete, welch ein nichtigen: Stlave bin ich! — It es nicht ungehener, daßt dies seinen Schauspieler hier, nur durch Erdickung, durch einen Traum von Leidenschaft, seine Seele so nach stinem Willen zwingt, daß ihre Wirtung sein ganger Gesicht entsärbt? — Thranen im Auge! Wirwirrung im Betragen! Gebochene Stimme! Sein ganger Wesen von Einem Sesuhl durchdungen! und das alles um nichts — um hetnbal — Bod ist welchen für ihn ober er für hefnba, daß er um sie weigen sollte?"

Wenn wir nur unfern Mann auf das Chenter buingen tonnon, fagte Anvelie.

Mir maffen, verfehte Soule, ihm nach und nacht hineinfibnem. Bei den Probon-magger die Stellelofin, und wir fagen, daß wir einem Schauspielen, den fiel frielen foll, erwarten, und fo feben wir, vielwir ihm naber tommen.

Nachdem:sie bamiber einig waren, wondete sicht bad Gefmach auf den Geift. Wilhelm tonnte sicht nicht entschließen; die Bolle des lebenden Konigstem Pedanten zu überlagen, bamit der Polterer: den Geist spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten follte, indem sich docht noch einige Schauspieler gemeldet hätten, und sicht unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Mart fam fic daher benfen, wie vemmundent. Bilhelm war, als er, unter der Abresse seines Cheaternamens, Abende folgenden Billet mit man schaubert, bie Etime thub fich auf, man exsennt ein liebes pifpandes Stinunden, ab falechet mas berbei, die Warhange raufden, klipp! flapp! die Pantoffeln fallen, und husch! man ist nicht mehr allein. Wich der tiebe, der einzige Kiang, wenn die Whschen auf den Boden aufschlagen! Je zierticher sind, je feiner klingte. Wan spreche mir won Philometon, von eauschonden Boden; nam Sauseln der Winde, und von allem, massie georgett und gepfissen worden ist, ich hatte mich aus das klipp! Kiapp! — Ripp! Klapp! ist das schönsten henn zu einem Nondeau, das man immer werder von verne zu hören wünscht.

Don ilndisfagte: wie ich sie krummigerveten habe! Gerfind mir vielign weit. Dannsprekten fie danit wied die fie krummigerveten habe! Geschander. Mas das heif wird! rief sie Goblen gegen einander. Mas das heif wird! rief sie aus, indem sie die nine Goble kach an die Wange hielt, dann wieder ried und fie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmuthig geung mach der Waten gutfühlen, und Alipp! Alapp! wief sie, indem sieligm einen darben Sching mit dem Wolkh werschte, daß er schweiend die Hand zurück zog. Ich will end slehren bei meinen Pantosselm was anders densen, sagtes Philipe Lachend.

Und ich will bich lehren alte Leute mie Ainber anfihren! rief Gerlo bagegen, fprangiauf, fußte fie mit hofrigfeit und ranbte ihr manden Ruf, beren jeben fie fich mit enflichem Wichefteben gur tunft-

lich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen fielen ihre langen Saare herunter und widelten fich um die Gruppe, der Stuhl schlug an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich beleibigt war, stand mit Berdruß auf.

#### Sechstes Capitel.

Obgleich bei ber neuen Bearbeitung hamlets manche Personen weggefallen waren, so blieb bie Anzahl berfelben boch immer noch groß genug, und fast wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

Wenn bas fo fort geht, fagte Serlo, wird unfer Soufeur auch noch aus bem Loche hervorfteigen muffen, unter uns manbeln, und jur Person werben.

Soon oft habe ich ihn an feiner Stelle bewun=

bert, verfeste Wilhelm.

Ich glaube nicht, daß es einen volltommenern Einhelfer gibt, fagte Serlo. Kein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf dem Theater verstehen jede Splbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht, und ist wie ein Genius, der und in der Noth vernehmlich zulispelt. Er fühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler volltommen inne hat, und ahnet von weitem, wenn ihn das Gedächteniß verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle faum überlesen konnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Glud; nur hat er Sonderbarkeiten, die jeden andern unbruch-

bar machen murben: er nimmt fo herzlichen Antheil an ben Studen, baß er pathetifche Stellen nicht "eben beclamirt, aber boch affectvoll recitirt. Mit blefer Unart hat er mich mehr als einmal irre gemacht.

So wie er mich, fagte Aurelie, mit einer andern Sonderbarfeit einft an einer fehr gefährlichen Stelle fteden lief.

Wie war bas bei feiner Aufmertfamteit möglich? fragte Wilbelm.

Er wird, versehte Aurelie, bei gewiffen Stellen fo gerührt, bag er heiße Thranen weint, und einige Augenblide ganz aus der Faffung tommt; und es find eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand versehen; es sind, wenn ich mich deutlich ausbrude, die schonen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen offenen Augen hervorsieht, Stellen, dei denen wir andern und nur höchstens freuen, und worüber viele Tausende wegsehen.

Und warum erscheint er mit diefer garten Seele nicht auf dem Theater?

Ein heiseres Organ und ein steifes Betragen schließen ihn von der Buhne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus, versette Serlo. Wie viel Muhe habe ich mir gegeben, ihn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lesen horen; niemand halt wie er die zarte Granzlinie zwischen Declamation und affectvoller Accitation.

Schinben! vief Mithelm; gefunden! weichreine ghistliche Etitbecaug! Nun habenrebe ben Schausfpieler, der und bie Stelle:vommenn om Poprohenisreditiere foll:

Mantunfifo viel: Leibenschast haben wie Sie, verfiere Serto, unn" alles ju feinem Endyweitergen nuben.

Gerethi ichtwar in ber groffen Storge, viof Wilshelm, daß vielleicht diefe Stelle wegschieden nutfer und bas gange Studimarbe baburch gelähnt werben.

One tannich boch nicht einfehen, verfette Ane

Dbr baffe . Sie menben bald 'meiner: Momutan fcm; fagte Biboling Shafe mar: führt die automa mendem Schauspfeler zu einem bappelben Endunde bereithi' Goft mucht ber Deann, ben bene Labitbeit Ordaniant mit fo viel eigner Rübrung bestamististisfen Einbrud anfiben Dringen feibit; er fohoft bas Gewiffen bee jungenifchmantenbeit. Mannes't alto forwird biefe Scene bas Politabium guifeter, in welcher bas tleine Schaufviel fot große Wirthug: auf ben Koning tout. Samlet filble fichibung ben Schäufrieler beschamt, bei an fremben, an funfrien Beiben fo großen Theilinimmt; und ber Gebaute, aufieben: bie Winfereinen Berlutz auf bas Gemiffen feines Stiefontors zu machen, wird baburch bei ibme fogliefch ervogt. Welsbiefntfrinelithen Moundlin ist is. der den gwenten Act Schliefts Wie fried ich micht barauf, ihnigutereitikend.:

"D! welch ein Schurte, welch! ein niebrigenStlave bin ich! — It es nicht ungehener, daß dies
fen Schauspieler hier, nur durch Erdichtung, durch
einen Leaum von Leidenschaft, seine Seele fo nach
feinem Willen zwingt, daß ihre Wirtung sein: ganzerGestat entsärbt! — Ehranen im Auge! Wormirung im Betragen! Gebrochene Stimme! Sein: ganzerWesen von Einem Sesühl durchdungen! und das alles um nichts — um hetuba! — Bas ist Gestibet für ihn oder er für hetuba, daß er um sie weigen!

Benn wir nur unfern Mann auf das Chenter beimagn tonnen, faste Aivelie.

Mir muffen, verfehte Seule, ihm nach und nacht hineinfildnen. Bei ben Proben-magier bie Stellelofin, und wir fagen, daß wir einen Schauspieles, ben fiei frielen foll, erwarten, undise seben wir, wie wir ihm naber fommen.

Nachbemisse bamiber einig waren, wondere sicht das Gefmach auf den Geift. Wilhelm tounte sichn nicht entschließen; die Rolle des lebenden Königst dem Pedarten zu überlassen, damit der Potteren den Geift spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten sollte, indem sich docht noch einige Schampieler gemeldet hatten, und sicht unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Man fam fic baber benten, wie vermundent. Bilhelm war, als er, unter ber Abreffe feines Theaternamens, Abende folgenden Billet mit •

wunderbaren Bugen, verfiegelt, auf feinem Tifche fanb!

"Du bift, o sonderbarer Jüngling, wir wiffen es, in großer Berlegenheit. Du findest kaum Mensichen zu beinem Hamlet, geschweige Geister. Dein Eifer verdient ein Bunder; Bunder können wir nicht thun, aber etwas Bunderbares soll geschehen. Hast du Bertrauen, so soll zur rechten Stunde der Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; dein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit diesem seltsamen Blatte eilte er ju Gerlo jurnd, ber es las und wieder las, und endlich mit bebenklicher Miene versicherte: die Sache sep von Bichtigkeit; man muffe wohl überlegen, ob man es wagen durse und konne. Sie sprachen vieles hin und wieder; Aurelie war ftill und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Rede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es für einen Scherz von Serlo halte. Sie bat Wilhelmen, völlig außer Gorge zu sepn, und ben Geift geduldig zu erwarten.

Ueberhaupt war Gerlo von bem befren humor; benn bie abgehenben Schanfpieler gaben fich alle mögliche Mahe, gut zu fpielen, bamit man fie ja recht vermiffen follte, und von der Neugierde auf bie neue Gesellschaft tonnte er auch die beste Einnahme erwarten,

Sogar hatte ber Umgang Wilhelms auf ihn eini=

gen Birfluß gehabt. Er fing an mehr über Aunst gut sprechen, benn er war am Ende boch ein Deutscher furchen, was fie khut. Wilhelm farieb fich manche pelche miterredung auf; und wir worden, da die Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werdendurf, benjenigen unfern Kefer, die fich dafür intereffiren, ifelche benmaturgische Berfuche bei einer andern Bestigenheit worlegen.

Befonbers war Serlo eines Abenbe febr luftig. ale er von ber Rolle bes. Wolonius fovad, miereife an faffen gebachte. Ich verfpreche, fante er; biebmil einen recht warbigen Dann gum Beben ju geben : · ich weede die geborine Amba und Sicherbeit, Lanbeit und Bebeutfamfeit . Annehmtidleit und nefcmadlofes Wefen, Treibeit und Aufvaffen, treuherrige Gantheit und erlogene Bahrheit, ba mo Neibin: geboben, recht zierlich auffrelben. Ich until einen fohben grauen, reditben, ansbauernben, ber Beit birnenben Bulbichelm auffe Alberboflichke vor-Istellen und vortragen, und bagu follen mir die etwes roben und groben Pinfelftriche umfere Mutore gute Dietifte leiften. Ich will reben wie ein Buch, wenn id mid voebereitet habe, und wie ein Ebor, wenn ich bei guter Laune bin. Ich werbe abgeschmaset ifeon , um febem nach bem Daule ju reben , unb immer fo fein, es nicht zu merten, wenn mich bie Leute num Beften baben. Richt leicht babe ich eine Bolle mit foider Buft und Schaltbeit übernommen. Wenn ich nur auch von der meinigen so viel hoffen könnte, sagte Aurelie. Ich habe weder Jugend
noch Weichheit genug, um mich in diesen Charakter
zu sinden. Nur eine weiß ich leider: das Gefühl,
das Ophelien den Kopf verruckt, wird mich nicht
verlassen.

Wir wollen es ja nicht so genau nehmen, sagte Bilhelm: benn eigentlich hat mein Bunsch, ben hamlet zu spielen, mich bei allem Studium bes Studs auße außerste irre geführt. Je mehr ich mich in die Rolle studire, besto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Sestalt tein Jug der Physiognomie ist, wie Shakespear seinen hamlet ausstellt. Benu ich es recht überlege, wie genau in der Rolle alles zusammen hangt, so getraue ich mir kaum, eine leibliche Birkung bervor zu bringen.

Sie'treten mit großer Gemiffenhaftigkeit in Ihre Laufbahn, versehte Serlo. Der Schauspieler schickt fich in die Rolle wie er kann, und die Rolle richtet sich nach ihm wie sie muß. Wie hat aber Shakespear seinen hamlet vorgezeichnet? Ift er Ihnen denn so ganz unahnlich?

Buvorberft ift Samlet blond, erwiederte Bilbelm. Das heiß' ich weit gefucht, fagte Aurelie. Wober ichließen Sie bas?

Als Dane, als Nordlander, ift er blond von Saufe aus, und hat blaue Augen.

Sollte Shafespear daran gedacht haben? Bestimmt find' ich es nicht ausgedrudt, aber in Berbindung mit andern Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das kechten sauer, der Schweiß lauft ihm vom Gesichte, und die Konigin spricht: er ist sett, last ihn zu Athem kommen. Kann man sich ihn da anders als blond und wohlbehäglich vorstellen: denn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Past nichtsauch seine schwankende Melancholie, seine weiche Trauer, seine thätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanten, braunlockigen Jüngling denken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet.

Sie verderben mir die Imagination, rief Aurelie, weg mit Ihrem fetten hamlet! stellen Sie und ja nicht Ihren wohlbeleibten Prinzen vor! Geben Sie und lieber irgend ein Quiproquo, das und reigt, das und rührt. Die Intention des Autord liegt und nicht so nahe, als unser Bergnugen, und wir verlangen einen Reig, der und bomogen ist.

#### Siebentes Capitell.

Einen Abend ftritt bir Geftlichaft, ob der Koman weber das Drama den Borgug verdiene? Geflowes-fichete, ed fep ein vergeblicher, misverftundener Streit; beibe fonnten in ihrer Art vortrefflich fepn, mur-misten fie fich in ben Grünzen ihrer Subtung halten.

Ich bin felbft noch nicht ganz emalinen buriber, werfehre Milhelm.

Ber ift ed andi? fagte Berlo, und boch mare & ber Mabe werth, bas mau ber Sache naber fame.

Sie fprachen-viel-herifter und hinüber, unbendlich war Folgendes ungefähr bas Refultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Ratur und Handlung. Der Unterschied beider Dichtungsarten liegt nicht bloß in der außern Form, nicht darin, daß die Personen in dem einen sprechen, und daß in dem andern gewöhnlich von ihnen erzählt wird. Leider viele Dramen sind nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmöglich, ein Drama in Briefen zu schreiben.

Bu Meman follen- vorzigliche Gafinmungem und Begeken heitpie vorgestellt werbeng im Diama Charaftere und Chuten. Der Roman muß langlam geben, nich bie Gefinnungen ber Hanvefigner muffen , es fem auf meiche Weife es wolle bat Borbringen des Gangen gur Entwicken lung aufhalten. Das Drama foll eilen; unb ber Charafter ber Sauptfigur muß: fich nach bem Gube buimpen; und nun aufgehalben werben. Der Roa manachald musi-leidand, wenigkend nicht im hoben Smde wertend:fenng von bem bramatifden verlangt man Birfing und Chat. Grandifon, Clariffe. Pontela; ber Landpriefter von Mafefielbo Tour Irones falbite findummenichtileibende; boch retarbis rende Aepfoum; und alle Begebenheiten werbetigen wiffermaßen nach ihren Gefinnungen gemobelt. Im Drama madeit der Geld nichts nach fich alles wiberfirst ihm , und er raunit und rückt die Sinderiffe sus bem Bege , ober amterliegt ihnen.

So vereinigte man-fich auch darüber, daß-maw dem Anfall im Roman ger wohl fein Spiel enlauben tome; idaß er aber immer dunch, die Gefinnungem der Penfonen gelenkt und geleitet merden, miffe; daß-hingegen das Schickal, das die Meufchen, ohne ihn Juthun, durch unzusammenhangende außere Umntinde zu einer unvorgeschenen Aatastrophe him dranger, nur im-Duama-statt habe; daß der Aufull wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervorbringen dunse; das Schickal hingegen musse

immer fürchterlich fenn, und werde im bochften Sinne tragisch, wenn es schuldige und unschuldige, von einander unabhängige, Thaten in eine unsgludliche Berknupfung bringt.

Diese Betrachtungen suhrten wieder auf ben wunderlichen hamlet, und auf die Eigenheiten bieses Stude. Der held, sagte man, hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebenheiten, die zu ihm stoßen, und beswegen hat das Stude etwas von dem Gedehnten des Romand: weil aber das Schickal den Plan gezeichnet hat, weil das Stude von einer fürchterlichen That ausgeht, und der held immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch, und leidet keinen andern als einen tragischen Ausgang.

Run follte Lefeprobe gehalten werben, welche Milhelm eigentlich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen vorher collationirt, daß also von dieser Seite kein Anstoß seyn konnte. Die sammtlichen Schaussieler waren mit dem Stude bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansingen, von der Wichtigkeit einer Leseprobe zu überzeugen. Wie man von jedem Mussicus verlange, daß er, bis auf einen gewissen Grad, vom Blatte spielen konne, so solle auch jeder Schausspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch, sich üben, vom Blatte zu lesen, einem Drama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charakter abzugewinsnen, und sie mit Fertigkeit vorzutragen. Alles Mes

moriren helfe nichts, wenn ber Schauspieler nicht vorher in ben Geist und Sinn bes guten Schriftsfellers eingebrungen fep; ber Buchstabe tonne nichts wirten.

Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe, ja der Hauptprobe nachsehen wolle, sodalb der Leseprobe ihr Recht widersahren sep: benn gewöhnlich, sagte er, ist nichts lustiger, als wenn Schauspieler von Studiren sprechen; es tommt mir eben so vor, als wenn die Kreimaurer von Arbeiten reden.

Die Probe lief nach Wunsch ab, und man fann fagen, baß ber Ruhm und bie gute Ginnahme ber Gesellschaft fich auf biese wenigen wohlangewandten Stunden grundete.

Sie haben wohl gethan, mein Freund, fagte Serlo, nachdem Sie wieder allein waren, baß Sie unfern Mitarbeitern fo ernftlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, baß sie Ihre Bunfche schwerlich erfüllen werben.

Bie fo? verfette Bilbelm.

Ich habe gefunden, sagte Serlo, daß so leicht man der Menschen Imagination in Bewegung sehen tann, so gern sie sich Mahrchen erzählen laffen, eben so selten ift es, eine Art von productiver Imagination bei ihnen zu sinden. Bei den Schauspielern ist dieses sehr auffallend. Jeder ist sehr wohl zufrieden, eine schone lobenswurdige brillante Rolle zu übernehmen; selten aber thut einer mehr, als sich mit Selbstgefälligkeit an die Stelle des Helben sehen,

ohne:sich im mindesten zu belümnurn, abeihn auch jemand-dafür-halten werde. Aber mit Lebhaftigkeid zwennfassen, was sich der Autor beilm Studt gedacht hat, was man von seiner Individualität ihingebenk hat, was man von seiner Individualität ihingebenk müsse, um einer Molleigenug zu thun; wie man durch eigene Underzengung, man: sep ein gang andener Mansch, den Beschauer gleichfalls zur Udberzengung hinreise, wie man, durch einem Wuhrheit der Darstellung druft, diese Neuten in Tempel, die Pappen in Wilder verwandelt, ist menigen gegeben. Diese innere Stärfe des Gessten, wodurch zusch der Justians gleicht wird, diese verwerbeingt, wodurch gang allein die Illusion erzielt wird, wer hat davon einen. Begriff?

Laffen Sie und baher ja nicht zu fehr: auf Geiste im Empfindung bringen! Dad sicherste Mittelist, wenn wir unsern Fraunden mit Sclassenheit zuenkt den Sind bed Suchstabens erklaren, und ihnen dan: Berstand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsbann selbst dem geistreichen und empfindungsvollen: Andsbann selbst dem geistreichen und empfindungsvollen: Andsbann seingegens; und wer sie nicht hat, wied wenigsbend niemals gang fallch spielen und resitizen. Ichbanaber bei Schauspielern; so wie iberhaupt, keine schlimmere Annuspung: gefunden; als wern jemande Ansprüche an Geist macht, so lange ihm der Buchstabe noch nicht beutlich und gelänsig ist.

### Michitresk & aspei treile.

Bilbelm tam jur erften Theateuprobesehr. acitis: und fant fich auf ben Bretern allein. Das Bonnt uberraffte ihneund gabahm bie munberbarften: Et innerungen: Die Bald: und Dorfbecoration ftand: aenen: fo. wie enf ber Bubne feiner Baberfinbig gadibei einer Drabe, als thm amijenem Demmen Mariane lebhaft thre Liebe befannte, und ihm bien enfte gladliche Racht aufgate. Die Bauernbaufer: glichen- fich: auf benr Ebegter mie auf bem Landaz bie mabre Deongensonne befibient bunch einen bath ndenen Kensterlaben bereinfellenb, einen Theil ber Rout, die neben ber Thire ichlecht befestigt mart. nunleider feben fie nicht wie bemale auf Mariauend: Singes und Bufen. Er fehte fich nieber, bachte biefer: munberbaren Alebereinflimmung unch; und glaubte m abnes, bod er fie viellticht auf diesem Binde bald: micher feben werbe. Ads unbed war weiter nichts: ald bafrein Machipiel, answelchem biefe Deconation gehörte, bamale auf bem beutiten Ebegten febr: oft gegebent wurde.

In diesen Betruchtungen:stebrion ihn die abeigene

ankommenden Schauspieler, mit benen jugleich zwep Theater : und Garberobefreunde bereintraten, und Bilbelmen mit Enthuffasmus begrußten. Der eine war gewissermaßen an Madam Melina attachirt; der andere aber ein gang reiner Freund ber Schaufpiel= funft, und beibe von der Art, wie fich jebe gute Ge= fellichaft Freunde munichen follte. Dan mußte nicht au fagen, ob fie das Theater mehr fannten ober liebten. Sie liebten es ju febr, um es recht ju fennen; fie fannten es genug, um bas Gute gu schähen und das Schlechte zu verbannen. Aber bef ihrer Neigung war ihnen bas Mittelmäßige nicht unerträglich, und ber berrliche Genug, mit bem fie bas Gute vor und nach tofteten, mar über allen Aus : brud. Das Medanifde madte ihnen Freude, bas Geiftige entzudte ffe, und ibre Reigung mar fo groß, daß auch eine zerstückelte Probe sie in eine Art von Illuffon verfeste. Die Mängel ichienen ihnen jederzeit in die Ferne zu treten, bas Gute berührte fie wie ein naber Gegenstand. Rury fie maren Lieb= haber, wie fie fich ber Runftler in feinem Face wunfct. Ihre liebfte Wanberung war von ben Couliffen in's Parterre, vom Parterre in die Couliffen, ihr angenehmfter Aufenthalt in ber Garberobe, ihre emfigfte Beschäftigung an ber Stellung, Rleibung, Recitation und Declamation ber Schauspieler etwas zuzustuben, ihr lebhaftestes Gesprach über benEffect, ben man bervorgebracht batte, und ihre beständigfte Bemuhung, ben Schauspieler aufmertfam, thatig

und genan zu erhalten, ihm etwas zu Gute vder zu Liebe zu thun, und, ohne Berschwendung, der Gefellschaft manchen Genuß zu verschaffen. Sie hatten sich beibe das ausschließende Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf dem Theater zu erscheinen. Sie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; hie und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung, und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bildung seines Geschmack. Er ließ die beiden Freunde sehen, wie sehr er sie schäße, und sie bagegen weisfagten nichts weniger von diesen vereinten Bemühungen, als eine neue Epoche für's beutsche Theater.

Die Segenwart dieser beiben Manner war bei den Proben sehr nuhlich. Besonders überzeugten fie unste Schauspieler, daß man bei der Probe Stellung und Action, wie man sie bei der Aufführung zu zeigen gedenke, immerfort mit der Rebe verbinden und alles zusammmen durch Sewohnheit mechanisch vereinigen musse. Besonders mit den Handen solle man ja bei der Probe einer Tragsdie keine gemeine Bewegung vornehmen; ein tragischer Schauspieler, der in der Probe Tadad schupft, mache sie immer bange: denn höchst wahrscheinlich werde er an einer solchen Stelle, bei der Aufführung, die Prise vermissen. Ja, sie hielten dasir, daß niemand in Stiefeln probiren solle, wenn die Rolle in Schuhen zu spielen sep. Nichts aber, versicherten

fier fameryterifier wehre, abd menni die Francussemmen insviere Probensifine Spindersie die Atochistan warwaars

Auferdene marbidung das Juneden diefer Rams ner nochetwas scha Gutas demiest, das nämlicheste Manuspersonen erereiren Leuten. Da fe viele Mid hickers tan versommen, fagten sig, sieht nichts: des tunbter aus alle Menschen, die nicht dien mindeste Dussper zeigen, im huptmannde nade Majorda Unispens aus dem Theater bermuschen ausbern.

Milhilm und Laceted waren die enfien, die fich der Padagogia vinas Anderofficiens underwarfen, und fehren dabet ihne Fedrubungen mit großer Andinangung fort.

Sowiel Make gaben sich beite Mauner mit der Ausbildung einer Gesellschaft, die fich so gidtliche gesammengesunden hatze. Sie songen für die kinstiger Zustennengesunden datze. Sie songen für die kinstiger Zusten der ihre entschiedene Liebhaberen gelegentlich ansehelt. Man mußte nicht, wieriel Weschermanidatte ihren dankbarizu senn, besonderen da sie nicht von finnten; den Schuspfrietern ihr dernehenptunkt eine anschlaufen, das ein amlich ihre Pflicht son, land und vernehmlich zur frechen: Sie sanden hierkei mehr Widerland und Unwillen, als sie ansange gedacht hatten. Die meisten mollten so gehört sonz wie sie sprachen; und wenige bemitten sich so gu sprechenz die man sie hernischen. Einige schot den gehelm verschafe, Andere sagen; man sonne doch

nicht ichreien, wenn man natürlich, heimlich ober gartlich gu fprechen habe.

Unfre Theaterfreunde, die eine unfägliche Geduld batten, fuchten auf alle Beife biefe Bermirrung gu lofen, diefem Eigenfinne beigntommen. Gie fvarten weber Brunde noch Schmeicheleven, und erreichten aulest boch ihren Endamed, wobei ihnen bas gute Beifpiel Bilbelms befonbers ju Statten fam. dutifichand, bagifie fich bei ben Wobban in bie ent-Kristefton Wen febrn ; und fobald fie ion wicht well: fommen verkanben, mit bem Salambant bie Bint Polium indiktan. Er artieublite aut, forag gemäßigt and, feigerte den Eon fonfenweife, und ibeeffiche ifich wicht in ben befrieften Stellen. Bie vonenben Schliffelinorte man bei jeder Webbe weniger :- nuch und ingille lieben fich bie Andern Diefelbe Duerntion ertallen, und mare tounte hoffen, will best Stadenb: Ibdicin alben Difffeln bes Baufes won ifeberman wibbe velftunben merben.

"Man ficht laus biefein Belleit, wie getnichte Wenfchen ihren Brott nur auf ihre eigne Milferenreichen möchten, wiedel Noth munchut; ihnen beigeeffichzumachen, was fich eigenklich von felch von iffen ihr eigenklich von felch von iffen ihr eigenklich von felch von in bei benienigen, der ihnes au wiften wänfch, zur Erfenninfer eifen Bebingungen zu bringen, unter benenfein Boshoben unden ind nicht.

## Reuntes Capitel.

Man fuhr nun fort, die nothigen Ankalten gu Decorationen und Aleidern und mad sonst erforderlich war zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm besondere Grillen, denen Serlo
nachgab, theils in Ruckscht auf den Contract, theils
aus Ueberzeugung, und weil er hoffte, Wilhelmen
burch diese Gefälligkeit zu gewinnen, und in der
Folge bestomehr nach seinen Absichten zu lenten.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Aubienz auf dem Throne sisend erscheinen, die Hosseute an den Seiten und Hamlet unbebeutend unter ihnen stehen. Hamlet, sagte er, muß sich ruhig verhalten; seine schwarze Kleidung unterscheidet ihn schon genug. Er muß sich ober verbezgen als zum Vorschein kommen. Nur dann, wenn die Aubienz geendigt ist, wenn der Konig mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbei treten und die Seene ihren Gang gehen.

Roch eine Sauptschwierigkeit machten bie beiben Gemablbe, auf die fich Samlet in der Scene mit feis ver Mutter fo heftig bezieht: Mir follen, fagte

Bilhelm, in Lebensgroße beide im Grunde des 3immers neben der Hauptthur sichtbar sepn, und zwar muß der alte König in völliger Rustung, wie der Geist, auf eben der Seite hangen, wo dieser hervorstritt. Ich wunsche, daß die Figur mit der rechten Hand eine befehlende Stellung annehme, etwas gewandt sep und gleichsam über die Schulter sehe, damit sie dem Geiste völlig gleiche, in dem Augenblick, da dieser zur Thüre hinausgeht. Es wird eine sehr große Wirtung thün, wenn in diesem Augenblick Hamlet nach dem Geiste und die Königin nach dem Bilde sieht. Der Stiesvater mag dann im königlichen Ornat, doch unscheinbarer als jener, vorgestellt werden.

So gab es noch verschiedene Puntte, von benen wir ju fprechen vielleicht Gelegenheit haben.

Sind Sie auch unerbittlich, baf hamlet am Ende fterben muß? fragte Serlo.

Wie fann ich ihn am Leben erhalten, fagte Bilhelm, da ihn das ganze Stud zu Tode bruckt? Bir haben ja schon so weitläufig darüber gesprochen.

Aber das Publicum municht ihn lebendig.

Ich will ihm gern jeben andern Gefallen thun, nur dießmal iste unmöglich. Wir wunschen auch, daß ein braver nuglicher Mann, der an einer chronischen Krantheit stirbt, noch langer leben möge. Die Familie weint und beschwört den Arzt, der ihn nicht halten kann: und so wenig als dieser einer Naturnothwendigkeit zu widerstehen vermag, so wenig

Touren wir einer anerdmuten Aufhreihwenbigkeit gegen seieren. Es ist eine falschen Nachglebigkeit gegen bie Mengerwenn man thuen die Empfindungen vrzuegt; die sie haben woll en , und nicht die sie haben

Ber bas Geld bringt, funn bie Baare nach fei:

Gentffermaßen; über ein großes Pitblicum vervdient, daß man ed achte, daß man es nicht wie Ainder, denen man das Geld abnehmen will, üehandle.
Man dringe ihm nach und nach, durch das Gine,
Gefihf und Geschmach für das Gute bei, und es wird sein Geld mit doppelten Dergnigen einlegen,
weil ihm der Verstand, ja die Bernunft feldst Gei ibliefer Angabe nichts vorzuwerfen hat. Ann fann ihm schweicheln wie einem geliebten Ande, shmeimein, um es zu deffern, um es kinftig ansoustaren; nicht wie einem Vornehmen und Reichen, um den Berthum, den man mutt, zu verwigen.

Sompanbelten fie noch manches ab, bas fich defonders unfible Frage bezog: was man noch etwa
an bem Stude verändern darfe, und was unbetührt
blichen muffe? Wir laffen und hierauf nicht weiter
ein, fonderp legen vielleicht kunftig bie neue Bearbeitung Hamiets felbst bemjenigen Theile unfter
Rofer wer, ber fich etwa bafite intereffiren konnte.

#### Behntes Capitel.

Die Hauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gebauert. Serlo und Wilhelm fanden noch manches zu beforgen: denn ungeachtet der vielen Beit, die man zur Borbereitung verwendet hatte, waren doch sehr nothwendige Anstalten bis auf den letten Augenblick verschoben worden.

So waren jum Beispiel die Gemählbe der beisen Könige noch nicht fertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effect hoffte, sah noch sehr mager aus, insem weder der Geist noch sein gemahltes Ebenbild babei gegenwärtig war. Serlo scherzte bei dieser Gelegenheit und sagte: wir wären doch im Grunde recht übel angesührt, wenn der Geist ausbliebe, die Wache wirklich mit der Luft sechten, und unser Sousseur aus der Coulisse den Vortrag des Geistes suppliren mußte.

Wir wollen ben wunderbaren Freund nicht durch unfern Unglauben verscheuchen, versehte Wilhelm; er tommt gewiß jur rechten Beit, und wird und so aut als die Buschauer überrafchen. Gewiß, rief Serlo, ich werde froh fenn, wenn das Stud morgen gegeben ift: es macht uns mehr Umfande, als ich geglaubt babe.

Aber niemand in der Welt wird froher fepn als ich, wenn das Stud morgen gespielt ist, versehte Philine, so wenig mich meine Rolle drudt. Denn immer und ewig von Einer Sache reden zu hören, wobei doch nichts weiter heraus kommt, als eine Resprafentation, die, wie so viele hundert andere, verzesen werden wird, dazu will meine Gebuld nicht hinreichen. Macht doch in Sottenamen nicht so viel umstände! Die Gaste, die vom Lische aufstehen, haben nachher an jedem Gerichte was auszusehen; ja wenn man sie zu Hause reden hort, so ist es ihnen kaum begreiflich, wie sie eine solche Noth haben andstehen können.

Laffen Sie mich Ihr Sleichniß zu meinem Bortheile brauchen, schones Kind, versehte Bilhelm. Bedenken Sie, was Natur und Kunst, was Handel, Gewerke und Gewerbe zusammen schaffen muffen, bis ein Gastmahl gegeben werden kann. Wie viel Jahre muß der Hirsche der Fisch im Walde, der Fisch im Fluß ober Meere zubringen, bis er unstre Lafel zu besehen würdig ist, und was hat die Handfran, die Rochin nicht alles in der Kuche zu thun! Mit welcher Nach-lässzeit schlürft man die Sorge des entferntesten Bingers, des Schiffers, des Kellermeisters, beim Nachtische hinunter, als musse so nur so sont. Und "Alten deswegen alle diese Religion nicht arbeiten,

nicht schaffen und bereiten, sollte ber Saudherr bas alles nicht sorgittig gufinnmen bringen und gusammen halten, weit am Ende ber Gemisinur vorübergehend ist? Aber teine Sounfielt vorübergehend: benn ber Einbrud, ben er zurudläft, ist bleibend,

nd was man inteffeiß und Auftrengung thut, theilt dem Bufchauer feibst eine verborgene Kraft mit, von der man nicht wiffen fann, wie weit-fie wirft.

Mir ift alles einerlei, verfette Philine, nur muß ich auch bießmal erfahren, daß Manner immer im Widerspruch mit fich feibft find. Bet all eurer Gewissenhaftigfett, ben großen Antornicht verstummelu zu wollen, laßt ihr boch ben schönften Gebanten aus bem Stude.

Den iconften? rief Wilhelm.

Gemif ben ichonften, auf ben fich Samlet felbft was zu gute tout.

Und ber mare? rief Gerfo.

Wenn Sie eine Perride auf hatten, versete Philine, wurde ich sie Ihnen ganz sauberlich abnehmen: denn es scheint nothig, daß man Ihnen das Berständnis eröffne:

Die andern dachten nach; und die Unterhaltung ftodte. Man mar aufgestanden, es war icon spat, man ichien auseinander geben zu wollen. Als man so unenticoloffen ba stand, fing Philine ein Liedchen, auf eine sehr zierliche und gefällige Melodie, zu fingen an.

Singet nicht in Trauerthnen Bon ber Einfamkeit ber Racht; Nein, fie ift, o holbe, Schönen, Bur Gefelligkeit gemacht.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Nacht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Rount ihr euch bes Tages freuen, Der nur Freuben unterbricht? Er ift gut, fich zu zerstreuen; Bu was anberm taugt er nicht.

Aber wenn in nacht'ger Stunde Guger Lampe Dammrung fließt. Und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe fich ergießt;

Wenn ber rafche lofe Rnabe, Der fonft wilb und feurig eilt, Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Wenn die Nachtigall Berliebten Liebevoll ein Lieden fingt, Das Gefangnen und Betrübten Rur wie Uch und Webe füngt! Mit wie leichtem Herzendregen Horchet ihr ber Glode nicht, Die mit zwblf bebächt'gen Schlägen Rub' und Sicherheit verspricht!

Darum an dem langen Tage Merte dir es, liebe Bruft: Jeder Tag hat feine Plage Und die Nacht hat ihre Luft.

Sie machte eine leichte Verbeugung, als fie geendigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thur hinaus und eilte mit Belächter fort. Man hörte fie die Treppe hinunter fingen und mit den Absahen flappern.

Serlo ging in bas Seitenzimmer, und Aurelie blieb vor Wilhelmen, ber ihr eine gute Nacht wunschte, noch einige Augenblicke stehen und fagte:

Mie fle mir zuwider ift! recht meinem innern Befen zuwider! bis auf die kleinsten Jufalligkeiten. Die rechte braune Augenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend findet, mag ich gar nicht auschn, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Widriges, so was Niedriges, daß ich immer zehn Schritte von ihr zuruck treten mochte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworsen, davon sie noch das Zeichen trage. Wohl

tft fle recht an Magent und Satune gegeichnet, daß man fich vor ihribaten moge.

Bilhelm antwortete nichts, und Aurelie fcien mit mehr Unwillen fortzufahren.

Es ist mir beinahe numgelich, ein freundliches höfliches Bort mitihr zu reden, so sehr haffe ich sie, und doch ist sie so anschmiegend. Ich wollte, wir waren sie los. Auch Sie, mein Freund, haben eine gewisse Gefälligkeit gegen dieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele krankt, eine Ausmerkfamteit, die an Uchtung gränzt, und die sie, bei Gott, nicht verdient!

Die fie ift, bin ich ihr Dant fculbig, verfeste Bilbelm; ihre Aufführung ift ju tabein; ihrem Charafter muß ich Gerechtigfeit widerfahren laffen.

Charafter! rief Aurelie; glauben Sie, daß fo eine Creatur einen Charafter hat? D ihr Manner, baran erfenne ich euch! Solcher Frauen fept ihr werth!

Sollten Sie mich im Verdacht haben, meine Freundin? verfeste Wilhelm. Ich will von jeder Minute Niechenschaft geben, die ich mit ihr zuge-bracht habe.

Nun, nun, fagte Muretie, es ift fpat, wir: wollbu nicht freiten: Alle: wie Coner, Giner wir Affe.! Gute Racht, mein Freund! gute Nacht, mein feiner Marabiespogel! Bilbeim fragte, wie er zu biefem Chrentitel fomme?

Ein andermal, verfeste Aurelie, ein andermal. Man fagt, fie batten teine Fuße, fie fowebten in der Luft, und mihrten fich vom Aether. Es ift aber ein Mahrchen, fuhr fie fort, eine poetifche Fictions Gute Nacht, last euch was Schones traumen, wenn ihr Gluck habt.

Sie ging in ihr Bimmer und ließ ihn allein; er eilte auf bas feinige.

Halbunwillig ging er auf und nieder. Der ichersende, aber entschiedue Con Aureliens hatte ihn besteidigt: er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unhold begege nen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so festn von jeder Reigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst bestehen konnte.

Sben war er im Begriff fic auszuziehen, nach feinem Lager zu geben und die Worbange aufzuschlagen, als er zu feiner größten Berwunderung ein Paar Frauenpantoffeln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. — Es waren Philinens Pantoffeln, die er nur zu gut erfannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Vorhängen zu sehen, ia es schien als bewegten fie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemithebewegung, bie er für Ber-

druß hielt, verfette ihm ben Athem; und nach einer turgen Paufe, in der er fich erholt hatte, rief er gefaßt:

Stehen Sie auf, Philine! Bas foll das heißen ? Bo ist Ihre Alugheit, Ihr gutes Betragen? Sol-Ien wir morgen bas Mahrchen des Hauses werben?

Es rubrte fic nichts.

Ich scherze nicht, fuhr er fort, diese Nederepen find bei mir übel angewandt.

Rein Laut! Reine Bewegung! -

Entschlossen und unmuthig ging er endlich auf bas Bette ju, und rif die Borhänge von einander. Stehen Sie auf, sagte er, wenn ich Ihnen nicht bas Zimmer diese Nacht überlassen soll.

Mit großem Erstaunen fand er sein Bette leer, die Riffen und Deden in schönfter Rube. Er sah fich um, suchte nach, suchte alles durch, und fand teine Spur von dem Schalt. hinter dem Bette, dem Ofen, den Schränken war nichts zu seben; er suchte emsiger und emsiger; ja, ein bodhafter Buschauer hatte glauben mogen, er suche um zu finden.

Rein Schlaf stellte fich ein; er feste bie Pantoffeln auf seinen Tisch, ging auf und nieber, blieb manchmal bei bem Tische stehen, und ein schelmischer Genius, ber ihn belauschte, will versichern: er habe sich einen großen Theil der Racht mit den allerliebsten Stelzchen beschäftigt; er habe sie mit einem gewiffen Intereffe angefeben, behaubelt, das mit gefpielt, und fich erft gegen Worgen in feinen Aleidern auf's Bette geworfen, wo er unter ben feltsamften Phantafien einschlummerte.

Und wirklich folief er noch, als Serlo berein trat und rief: Bo find Sie? Noch im Bette? Unmöglich! Ich suche Sie auf dem Cheater, wo noch so mancherlei ju thun ift.

#### Eilftes Capitel

Bor : und Nachmittag verfloffen eilig. Das Saus war icon voll und Wilhelm eilte, fic anzugieben. Nicht mit ber Behaglichfeit, mit ber er bie Maste jum erstenmal anprobirte. Lonnte er fie gegenwartig anlegen; er gog fich an, um fertig gu werben. er zu den Frauen in's Berfammlungszimmer tam, beriefen fie ihn einstimmig, daß nichts recht fibe; der icone Reberbuich fev verschoben, die Schnalle paffe nicht; man fing wieber an aufzutrennen, zu naben, zufammen zu fteden. Die Symphonie ging an, Philine batte etwas gegen bie Rrause einzuwenben, Aurelie viel an bem Mantel auszuseben. Lagt mich, ihr Rinber, rief er, biefe Nachlaffigfeit wird mich erft recht jum Samlet machen. Die Frauen ließen ihn nicht los und fuhren fort gu-pugen. Die Symphonie hatte aufgehört und bas Stud war angegangen. Er befab fich im Spiegel, bructe ben hut tiefer in's Geficht und erneuerte bie Sominia

In biesem Augenblick sturzte jemand herein und rief; ber Beist! ber Geist!

Michelmhatte ben gangen Lage nicht Zeit gehabt, andie Hauptforge zu benden, ob der Geiftrauch kommen werde: Mun mar fie gang weggenommen, und man hatte die wunderlichte Gaftrolle zu erwarten. Deußheatenneister dam und fragte iher diesed nud jenes; Wildelin hatte micht Zeit, sich nach dem Gespenst umguschen, und eilte mir sich am Ehrone einz zusinden, vor ichten und Abrigin sich won ihrem Hoter umgeben: in aller Herrichteit glängten; er hörte nur woch die letten Worte des Horatio, der überdiese sich nung des Geistes gang verwirret sprach; und fast seine Bolle vergessen zu ihnden schien.

Der Bwistenvorhang ging in bie Sobie imb er fab bad volle Huto vor sich. Rachbem horatio feine Bebe gehalten und vom Könige abgefertigt war, brängte er sich an hamfet, und ald ob er sich ihm, dem Prinzen, präfentire, fagte er: der Leufel stedt in dem Hannische lier hat und alle in Aurcht gejagt.

Ini bet Amischenzeit sab man mur zwep große Manner ini weißen Mantelnund Capuzen ini ben Coulissen steben, und Wilhelm, bem in der Zersstremmg, Unruheund Gericheit dererke Mos nolog, wie er glaubte, mißgindt mar, trat, ob ihn glud ein lebhafter Beisall beim Abgeben hegletete, im der schauerlichen dramatischen Windernacht wirdlich recht unbehaglich auf. Doch nahmer sich gusam: men und sprach die sa zwedmäßig angebrachte Stelle, iber: das Gelmausen und Erinken der Norbischer, mit der gehörtigen Gleichgültigkeit, vergaß, so wie

bie Juschauer, darüber des Geistes, und erschrack wirklich, als horatio austies: seht her, es kommt? Er suhr mit heftigkeit herum, und die edle große Gestalt, der leise, unhördare Eritt, die leichte Beswegung in der schwerscheinenden Rustung, machten einen so starten Eindruck auf ihn, daß er wie versteinert da stand, und nur mit halber Stimme: ihr Engel und himmlischen Geister, beschüht und! auszusen konnte. Er starrte ihn an, holte einigemal Athem, und brachte die Anrede an den Geist so verwirrt, zerstückt und gezwungen vor, daß die größte Aunst sie nicht so trefslich hätte ausbrücken können.

Seine Uebersehung biefer Stelle tam ihm fehr ju Statten. Er hatte fich nahe an das Original gehalzten, beffen Wortstellung ihm die Berfaffung einesüberrafchten, erschreckten, von Entsehen ergriffenen Gemuthe einzig auszudrücken fchien.

"Sep bu ein guter Geift, sep ein verdammter Robold, bringe Dufte bes himmels mit bir ober Dampfe ber Holle, sep Gutes ober Bosed bein Beginnen, bu tommst in einer so wurdigen Gestalt, sa ich rebe mit bir, ich nenne bich hamlet, Konig, Bater, vantworte mir!"—

Man fpurte im Publice bie größte Wirtung. Der Geift wintte, ber Pring folgte ihm unter bem lauteften Beifall.

Das Theater verwandelte fich, und als fie auf ben entfernten Plat tamen, hielt ber Geift unvermuthet inne und wandte fich um; baburch fam ihm

hamlet etwas zu nabe zu fteben. Mit Berlangen und Rengierbe fab Wilhelm fogleich zwischen bas niebergelaffene Bifir binein, tonnte aber nur tiefliegenbe Augen neben einer wohlgebilbeten Rafe erbliden. Kurchtsam ausspähend ftand er vor ibm; allein als die erften Tone aus bem Belme bervorbrangen, als eine woblklingenbe, nur ein wenig raube Stimme fic in ben Borten boren lief: ich bin ber Beift beines Baters, trat Bilbelm einige Schritte ichaubernd gurud, und bas gange Dublicum fcauberte. Die Stimme ichien jeberman befannt, und Bilbelm glaubte eine Aebnlichfeit mit ber Stimme feines Baters zu bemerten. Diefe munderbaren Empfindungen und Erinnerungen, bie Reugierbe, ben feltsamen Kreund zu entbeden, und bie Sorge, ibn ju beleidigen, felbft die Unschichlichteit, ibm als Schauspieler in dieser Situation zu nahe zu treten, bewegten Bilbelmen nach entgegengefesten Seiten. Er veranderte mabrend ber langen Ergab: lung des Geistes seine Stellung fo oft, schien so unbeftimmt und verlegen, fo aufmertfam und fo gerftreut, daß fein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie ber Beift ein allgemeines Entfeten erregte. Diefer fprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berdruffes, als des Jammers, aber eines geiftigen, langfamen und unüberseblichen Berdruffes. Es mar der Difmuth einer großen Seele, die von allem Irbifden getrennt ift, und boch unendlichen Leiben unterliegt. Bulest verfant ber Geift, aber auf eine sonderbare

Mit: benn ein: leichter, gruner, burchfuhtiger Blor, ber wie ein Danmf aus der Berfenkung zu fleigen schlen, legte fich über ihn weg und zog. fich mit ihne binunder.

Run kamen hamlets Freunde zueint und schwerren auf das Schwert. Da war der alle Maulwurf so geschäftig unter der Erbe, daß er ihnen, wo sie auch fieben mochten; immer anter den Fissen rief: Schwört! und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schwell van einem Ont zum andern eiten. Auch erschien da, nor sie handen, jedesmat eine kleine Flamme ans dem Boden, vermehrte die Wixtung, und hinterließ bei allen Inschwern den tiefsten-Eindruck.

Nun ging bad Stud unaufhatfam feinen Gang fort, nichte nifgiacte, alles gerieth; bas Publicum bezeigte feine Bufriedenheit; bie Luft und der Muth ber Schanfpieler fchien mit jeber Scene zugunchmen.

# 3mblftes Capitel.

Der Norhang siel und der lebhafteste Beifall erscholl aus allen Seen und Enden. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Hohe und umsarmten sich vor Freuden. Polonius und Ophelia kamen auch ans ihren Gräbern hervor und hörten noch mit lebhaftem Wergnügen, wie Horatio, als er zum Anklundigen heraustrat, auf das Heftigste betlatscht wurde. Man wollte ihn zu keiner Anzeige eines andern Studs lassen, sondern begehrte mit Ungestum die Wiederholung des hentigen.

Nun haben wir gewonnen, vief Serlo, aber auch heute Abend tein vernünftig Wort mehr; alles tommt auf den erften Eindruck an. Man foll ja teinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei seinen Debute vorsichtig und eigensinnig ist.

Der Caffier tam und überreichte ihm eine ichwere Caffe. Bir haben gut bebutirt, rief er aus, und bas Borurtheil wird und zu Statten tommen. Beift benn nun das verfprochene Abenbeffen? Wir barfen es und heute fchmeden laffen.

Sie hatten ausgemacht, daß fle in ihren Theater= Fleibern beisammen bleiben und fich felbst ein Fest fepern wollten. Wilhelm hatte unternommen bas Local, und Madam Melina bas Effen zu beforgen.

Ein Bimmer, worin man fonft gu mablen pflegte, mar auf's befte gefanbert, mit allerlei fleinen De= corationen umftellt und fo berandgeputt worden, baß es balb einem Garten, balb einem Ganlengange abulich fab. Beim Bereintreten murbe bie Gefell= fdaft von bem Glang vieler Lichter geblenbet, bie einen feverlichen Schein burch ben Dampf bes fußeften Raucherwerts, bas man nicht gefpart batte, über eine wohl geschmudte und bestellte Lafel verbreiteten. Mit Ausrufungen lobte man die Anstalten und nabm wirflich mit Anftand Plat; es fchien, als wenn eine tonigliche Kamilie im Beifterreiche aufammen tame. Wilhelm faß zwifden Aurelien und Madam Melina; Gerlo zwifchen Philinen und Elmiren; niemand war mit fich felbft noch mit fei= nem Plate unaufrieden.

Die beiden Cheaterfreunde, die fich gleichfalls eingefunden hatten, vermehrten das Glud der Gefellschaft. Sie waren einigemal mahrend der Borftellung auf die Buhne gefommen, und tonnten nicht genug von ihrer eignen und von des Publicums Jufriedenheit sprechen; nunmehr ging's aber an's besondere; jedes ward für seinen Theil reichlich belobnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit mard ein Ber-

Berdienst nach dem aubern, eine Stelle nach der ausdem herausgehoben. Dem Sausteur, der bescheiden am Ende der Tafel saß, ward ein großes Lob über seinen rauhen Pprehud; die Fechtübung hamlets und Laertes konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausdruck schön und euhaben; von Polonius Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige horte sein Lob in dem Aubern und durch ibn.

Aber and ber abmefende Beift nahm feinen Theil tob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem febraldelichen Organ und in einem aroben Sinne gefproden, und men munberte fich am meiften, daß er von allem, mas bei ber Gefellichaft vorgegangen war, unterrichtet fchien. Erglich völlig bem gemabiten Bilbe, ale mennier bem Rünftler genanden batte, und die Theaterfreunde konnten nicht genug ruhmen, wie schauerlich es ausgesehen babe, ate er unfern von bem Gemabibe bervorgetreten und vor feinem Chendilbe porbeigenbritten fen. Wahrheit und Jerthum habe fich dabei fo fanberbar vermifit, und man babe wiellich fich abovseunt, daß die Konigin die eine Gekalt nicht febe. Madum Melina marb bei biefer Gelegenhott febr gelobt, das fie bei biefer Stelle in die Sobe nach bem Bilbe geffarrt, inbes Samlet wieber auf ben Beift gewiefen.

Man erkundigte fich, wie das Gespenft habe bereinschlichen tonnen, und erfuhr vom Abeatermeifter, Greibe's Berte. XIX. Bb. daß zu einer hintern Thure, die sonst immer mit Decorationen verstellt sey, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwey große Figuren in weißen Manteln und Capuzen hereingesommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seyen sie nach geendigtem dritten Act wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht so schneibermäßig gejammert und fogar am Ende eine Stelle, die einem so großen helden beffer zieme, seinen Sohn zu befeuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedachtniß behalten und versprach sie in's Manuscript nachzutragen.

Man hatte in der Freude des Gastmahls nicht bemerkt, daß die Kinder und der harfenspieler sehlten; bald aber machten sie eine sehr angenehme Erscheinung. Denn sie traten zusammen herein, sehr abenteuerlich ausgepuht; Felix schlug den Eriangel, Mignon das Lambourin und der Alte hatte die schwere harfe umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um den Lisch und fangen allerlei Lieder. Man gab ihnen zu effen, und die Gaste glaubten den Kindern eine Bohlthat zu erzeigen, wenn sie ihnen so viel süben Wein gaben, als sie nur trinsen wollten; denn die Geselschaft selbst hatte die töstlichen Flaschen nicht geschont, welche diesen Abend, als ein Geschent der Eheaterfreunde, in einigen Körben angesommen

waren. Die Kinder sprangen und sangen fort, und besonders war Mignon ausgelassen, wie man sie niemals gesehen. Sie schlug das Lambourin mit aller möglichen Zierlichkeit und Lebhaftigkeit, indem sie bald mit druckendem Finger auf dem Felle schnell hin und her schnurrte, bald mit dem Rucken der Hand, bald mit den Andcheln darauf pochte, ja mit ahwechselnden Ahpthmen das Pergament bald wieder die Kniee, bald wider den Kopf schlug, bald schuttelnd die Schellen allein klingen ließ, und so aus dem einsachsen Instrumente gar verschiedene Lone hervorlocke. Nachdem sie lange gesärmt hatten, setzen sie sich in einen Lehnsessel, der gerade Wilhelmen gegenüber am Lische leer geblieben war.

Bleibt von dem Seffel meg! rief Serlo, er fteht vermuthlich für den Seift da; wenn er tommt, fann's euch übel gehen.

Ich furchte ihn nicht, rief Mignon; tommt er, fo stehen wir auf. Er ist mein Oheim, er thut mir nichts zu leibe. Diese Rede verstand niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintlichen Bater den großen Teufel genannt hatte.

Die Gefellichaft fah einander an, und ward noch mehr in dem Berdacht bestärft, daß Gerlo um die Erscheinung des Geistes wiffe. Man schwatte und trant und die Madchen fahen von Beit zu Beit furcht fam nach der Thure.

Die Rinder, die, in dem großen Seffel figend,

ane wie Bulcinellouppen and bem Raften, iber beit Dift bervorragten, fingen an, auf biefe Beife ein Stud aufguführen. Dignon machte ben fcmarren: ben Con febr artig nach, und fie fliegen gulest bie Ropfe bergeftalt gufammen und auf die Tifchente, wie es einentkich nur Golppuppemansbatten tonnen. Mignon-word bis sur Buth ludia, unbidie Gefellfcaft, fo febr fie anfange iber ben Geers gelacht batte, muste aufest Einbalt thun. Abermenia balf bas Sureden, denn nun fbrang fie auf nad rufte, bie Schelkentrommel in ber Sand, um ben Tifc Ihre Saare flogen, - und inbem fie ben Rouf gurad und alle ihre Glieber gleichfam in bie Luft warf, foien fie einer Ranabe abnaich beren milbe und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen feten.

Dutch das Talent der Kinder und ihren Larm aufgereizt, suchte jederman zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Ranons, Laertes ließ eine Nachtigall hören, und der Pedant gab ein Concert pianifilm auf der Maultrommel. Indessen pielten die Nachbarn und Nachbarinnen alletiel Spiele, wobei sich die Stände begegnen und vermischen, nach est sehlte manchem Paare nicht am Ausbruck einen hoffnungsvollen Zartichkeit. Madam Meilna besondere schien eine lebhafte Reigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Nacht, und Marvice, wie sast allein unch herrschaft über sich behalben hatte,

semainte die Uebeigen, indem fie aufflands: andeins ander an geben.

Gerlogab noch jum Abschieb ein Fenermert; im bemier mit bem Munde, auf eine fast unbegreist liche Weise, den Can ber Rateten, Schwärmer und Fauernähre nachzunhmen wuste. Man durstre bie Angen nargumachen, so war die Diesschung volltome men. Indessen war jederman aufgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach hause zu führen. Milhelm ging zuleht mit Aureslien. Auf der Treppe begegnete ihnen der Theatermeister, und sagte: Hier ist der Schleier, worin der Seist verschwand. Er ist an der Versentung hängen geblieben und wir haben ihn eben gefunden. Eine wunderdare Reliquie! rief Wilhelm, und nahm ihn ab.

In bem Augendlide fühlte er fic am linten Arme ergriffen und zugleich einen fehr heftigen Schmerz. Mignon hatte fich verstedt gehabt, hatte ihn angefaßt und ihn in ben Arm gebiffen. Sie fuhr an ihm die Treppe binunter und verschwand.

Als die Sefellschaft in die freie Luft tam, mertte fast jedes, daß man für diesen Abend des Suten zu viel genoffen hatte. Ohne Abschied zu nehmen verstor man sich auseinander.

Bilhelm hatte taum seine Stube erreicht, als er seine Kleiber abwarf und nach ausgelbschtem Licht in's Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Gerausch, bas in seiner

Stube hinter dem Ofen zu entsteben schien, machte ihn aufmertsam. Eben schwebte vor seiner erbisten Phantasie das Bild des geharnischten Königs; er richtete sich auf, das Gespenst anzureden, als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhaften Kuffen verschlossen, und eine Brust an der seinigen fühlte, die er wegzustoßen nicht Muth batte.

#### Drenzehntes Capitel.

Wilbelm fubr des andern Morgens mit einer unbebagliden Empfindung in die Sobe, und fand fein Bette leer. Bon bem nicht vollig ausgeschlafenen Rausche mar ibm ber Ropf bufter, und die Erinnerung an den unbefannten nachtlichen Befuch machte ibn unrubig. Sein erfter Berbacht fiel auf Philinen, und boch ichien ber liebliche Rorper, ben er in feine Arme gefchloffen batte, nicht ber ibre gewefen au fenn. Unter lebbaften Liebtofungen mar unfer Kreund an ber Seite biefes feltfamen, ftum= men Befuches eingeschlafen und nun war weiter feine Spur mehr bavon zu entbeden. Er fprang auf, und indem er fich angog, fand er feine Thure, die er fonft zu verriegeln pflegte, nur angelehnt, und wußte fic nicht zu erinnern, ob er fie geftern Abend augeschloffen batte.

Am wunderbarften aber erschien ihm ber Schleier bes Geistes, ben er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit herauf gebracht und mahrscheinlich seibst bahin geworfen. Es war ein grauer Flor, an beffen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buch=

staben gestickt sab. Er entfaltete fie und las die Borte: Zum ersten und lettenmal! Flieh! Jungling, flieh! Er war betroffen und wußte nicht was er sagen sollte.

In eben dem Augenblick trat Mignon herein und brachte ihm bas Frühflick. Bilhelm erstammte über den Anblick des Kindes, ja man kann sagen, er erschrack. Sie schien diese Nacht größer geworden zu sepn; sie trat mit einem hohen ebsen Ansband vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daße er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an, wie soust, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Bange, seinen Rund, seinen Arnt, oder seine Schulter küste, sondern ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stilksschweigend wieder fort.

Die Zeit einer angesehten Leseprobe sam num herbei; man versammelte sich und alle waren durch bas gestrige Fest verstimmt. Wilhelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich ansfungs gegen seine so lebhaft gepredigten Grundshe zu verstoßen. Seine große tlebung half ihm durch; benn tlebung und Gewohnheit mussen in jeder Aunst die Luden ausfüllen, welche Genie und Laune so oft lassen würden.

Eigentlich aber tounte man bei diefer Gelegenheit die Bemertung recht mahr finden, bag man teinen Buftand, ber langer banern, ja der eigentlich ein Bernf, eine Lebensweise werben foll, mit einer

Feverlichteit aufangen durfe. Man fepre nun, mas gludlich vollendet ift; alle Ceremonien jum Unfange erschöpfen Lust und Arafte, die das Streben hervordringen und und bei einer fortgesetten Muhe beisstehen sollen. Unter allen Festen ist das hochgeitzsest das unschiedlichte; teines sollte mehr in Stille, Demuth und hoffnung begangen werden als diefes.

So folic ber Tag nun weiter, und Bilbelmen war noch teiner jemals fo alltäglich vorgetommen: Statt ber gewöhnlichen Unterhaltung Abende fine man ju gabnen an; bas Jutereffe an Samlet war erschöpft und man fand eber unbequem, daß er bes folgenden Tages jum zweptenmal vorgestellt werden Wilhelm zeigte ben Schleier bes Geiftes follte. vor; man mußte daraus fchließen, bag er nicht wieber tommen werde. Gerlo mar befondere biefer Meinung; er ichien mit den Rathichlagen ber munberbaren Geftalt febr vertraut zu fenn; bagegen ließen fich aber bie Borte: Flieb! Jungling, flieh! nicht erflaren. Die fonnte Serlo mit jemandem einstimmen, der ben vorzuglichken Schaufpieler feiner Gefellichaft zu entfernen die Abucht zu baben ichien.

Rothwendig war es nunmehr, die Rolle bed Geiftes dem Polterer und die Rolle des Konigs dem Pedanten zu geben. Beide erklarten, daß fie foon einstudirt seven, und es war fein Bunder, denn bei den vielen Proben und der weitlaufigen Achandelung bieses Stude waren alle so damit befannt.

worden, das sie fammtlich gar leicht mit den Rollen batten medfeln tonnen. Doch probirte man einiges in ber Gefdwindigfeit, und ale man frat genug auseinander ging, finfterte Philine beim Abichiede Bithelmen leife gu: 3d muß meine Pantoffeln bolen; bu ichiebft boch ben Riegel nicht vor? Diefe Worte festen ibn, ale er auf feine Stube fam, in giemliche Berlegenheit; benn bie Bermuthung, baf ber Gaft ber vorigen Nacht Philine gemefen, marb baburch bestärft, und wir find auch genothigt, und an diefer Meinung au folagen, besonders da wir die Urfacen, welche ihn hierüber zweifelhaft machten und ihm einen andern, sonderbaren Argwohn ein= floßen mußten, nicht entbeden fonnen. Er ging unrubig einigemal in feinem Simmer auf und ab, und batte wirklich ben Riegel noch nicht vorge= fcoben.

Auf einmal sturzte Mignon in bas 3immer, faste ihn an und rief: Meister! Rette das hans! Es brennt! Wilhelm sprang vor die Thure und ein gewaltiger Rauch brangte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuergeschrei, und der harfenspieler tam, sein Instrument in der hand, durch den Rauch athemios die Treppe herunter. Aurelie sturzte aus ihrem Jimmer und warf den kleinen Felix in Wilhelms Arme.

Retten Sie bas Rind! rief fie; wir wollen nach bem Uebrigen greifen.

Bilbelm, ber die Gefahr nicht fur fo groß hielt, gebachte guerft nach dem Urfprunge bes Brandes bingubringen, um ihn vielleicht noch im Anfangegu erftiden. Er gab bem-Alten bas Rind, und befabl ibm, die fteinerne Benbeltreppe hinunter, dieburch ein fleines Gartengewolbe in ben Garten führte, ju eilen, und mit ben Rindern im Freien au bleiben. Dignon nahm ein Licht, ihm zu lench: Bilbelm bat barauf Aurelien, ibre Gaden auf eben diefem Bege ju retten. Er felbft brang durch ben Rauch binauf; aber vergebens feste er fic ber Gefahr aus. Die Alamme ichien von bem benachbarten Saufe hernber zu bringen und hatte foon bas Solzwert bes Bobens und eine leichte Ereppe gefaßt; andre, bie jur Rettung berbeieilten, litten, wie er, vom Qualm und Reuer. Doch fprach er ihnen Muth ein und rief nach Baffer; er befowor fie, ber Rlamme nur Schritt por Schritt au weichen, und versprach, bei ihnen zu bleiben. biefem Augenblick fprang Mignon berauf und rief: Meifter! Rette beinen Kelir! Der Alte ift rafend! ber Alte bringt ibn am! Bilbelm fprang, obne fic au befinnen, die Treppe binab und Mignon folgte ibm an ben Kerfen.

Auf ben letten Stufen, bie in's Gartengewolbe führten, blieb er mit Entfehen stehen. Große Bunbel Stroh und Reisholz, bie man daselbst aufgebanft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix lag am Boden und schrie; ber Alte ftand mit nieber=

gesenktem hanve: seitwarte an der Band: Was mache du, Unglickticher? vief Wilhelm: Der Alice schwieg, Mignon hatte den Feitraufgehoben, und schlepptermit Rube den Anaben in den Garten, ind des Milhelms des Fener andeinander zu zeren und zu dinpfon fredte, aber dadurch nur die Gewalt und Lebhaftigkeit der Flamme vernwhote. Endlich mußte er mit verbrannten Angenwimpern und Hana ren anch in den Garten stiehen, indem er den Alten mit durch die Flamme ris; der ihm mit versungtem Barte unmiklig folgter

Wilhelm eilter fogleich, die Kinder im Garten zu süchen: Auf der Schwelke eines entseunten Lustbuchens fand er fe, und Miguon that ihr mögelichtes, den Kleinen zu bernhigen: Wilhelm nuhm ihn auf den Schood, fragte ihn, befühlte ihn und konnte nichte Aufammenhängendes aus beiden Kinsdern berandbringen:

Indeffen hatte das Feuer gewaltsam mehvere Saufer ergriffen und erholdte die gangs Gegendt Wishelm befah das Kind beim rothen Schein der Flamme; er konnte keine Wunde, kein Blut, ja keine Beuie mahrnehmen. Er betaftete es überall, es gab kein Zeichen von Schmerz von sich, es bet ruhigte sich vielmehr nach und nach, und sing an sich über die Flamme zu verhundern, ja sich über die schanne zu verhundern, ja sich über die schone, der Ordnung mach, wie eine; Insemination, brennenden Sparven und Erhällsigt erafvenen.

weitheim bachte nicht an bie Aleiber und was er sonft verloren haben kounte; er fichte start, wie werth ihm diese beiden menschlichen Geschöpfe seven, die er einer fo großen Gefahr entrannen sah. Er druckte den Kleinen mit einer ganz neuen Ampsindung an sein Herz, und wollte auch Mignon mit freudiger Zärtlichkeit umarmen, die es aber fanft ablehnte, ihn bei der Hand nahm und sie fest hielt.

Meisten, sagte sie (noch niemals, als diesen Abend, hatte sie ihm biesen Namen gegeben, denn amfangs pflegte sie ihn herr, und nachher Nater zu nennen), Meister! wir sind einer großen Gefahr entromen! dein Felix war am Lode.

Durch viele Fragen erfuhr endlin Wilhelm, bas ber Sarfenfpieler, als fie in das Geriffen und ber Sand geriffen und bas Stroh fogleich aug ber habe. Darauf habe et den Felix niedergeseht, mit wunderlichen Gebärden bie Hande, auf des Kindes Kopf gelegt und ein Messer zugesprungen und habe ihm das Messer aus der hand geriffen; sie habe geschrieen, und einer vom Sause, der einige Sachen nach dem Garten zu gerettet, ser ihr zu Sulfe gekommen, der musse äber in der Verwirrung wieder weggegangen sepn, und den Alten und das Kind allein gelassen haben.

Zwep bis drep Sanfer ftanden in vollen Flammen. In den Garten hatte fich miemand retten tonnen, -wegen bes Brandes im Sartengewölbe. Bilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, wentsger wegen seiner Sachen. Er getraute sich nicht die Kinder zu verlaffen, und sah das Unglud sich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer banglichen Lage ju. Felix war auf seinem Schoose eingeschlafen, Mignon lag neben ihm und hielt seine Sand fest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Fener Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gesbäude stürzten zusammen, der Morgen tam herbei, die Rinder singen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Aleidung det fallende Thau sast unerträglich. Er führte sie zu den Trummern des zusammengestürzten Gebäudes, und sie sanden neben einem Rohlen- und Aschenhausen eine sehr beshaulche Barme.

Der anbrechende Tag brachte nun alle Freunde und Befannten nach und nach zusammen. Jederman hatte sich gerettet, niemand hatte viel verloren.

Bilhelms Roffer fand fich auch wieder, und Serlo trieb, als es gegen jehn uhr ging, jur probe von Samlet, wenigstens einiger Scenen, die mit neuen Schauspielern besetht waren. Er hatte darauf noch einige Debatten mit der Polizep. Die Beistlichkeit verlangte: daß nach einem solchen Strafgerichte Gottes bad Schausplelhaus geschloffen

bleiben follte, und Serlo bebauptete: daß theilb jum Erfaß beffen, was er diefe Nacht verloren, theils jur Aufbeiterung ber erichrecten Gemutber. die Aufführung eines intereffanten Studes mehr als jemals am Plat fev. Diefe lette Meinung . brang burch und bas Saus mar gefüllt. Die Schaufpicler fpielten mit feltenem Reuer und mit mehr leibenschaftlicher Kreibeit als bas erftemal. Bufchauer, beren Gefühl burch bie foredliche nacht= lice Scene erbobt, und burd bie Langeweile eines zerftreuten und verdorbenen Tages noch mehr auf eine intereffante Unterhaltung gefpannt war, batten mehr Empfanglichfeit für bas Außerorbentliche. Der größte Theil waren neue, burch ben Ruf bes Stude berbeigezogene Buschauer, die teine Bergleidung mit bem erften Abend anftellen fonnten. Der Polterer fpielte gang im Sinne bes unbefannten Beifted, und ber Debaut batte feinem Borganger gleichfalls gut aufgepaßt; baneben fam ihm feine Erbarmlichteit febr ju Statten, daß ibm Samlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ihn, trop feines Burpurmantele und hermelinfragens, einen aufam= mengeflidten Lumpen : Ronig fchalt.

Sonderbarer ale er, war vielleicht niemand jum Ehrone gelangt; und obgleich die übrigen, befonbers aber Philine, sich über seine neue Burbe außerft luftig machten, so ließ er doch merten, daß der Braf, ale ein großer Kenner, das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorans gesagt

habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Demuth und versicherte: fie werde ihm gelegentlich die Rockärmel pudern, damit er sich jener unglicklichen Nacht im Schlosse erinnern, und die Krone mit Bescheideuheit tragen mige.

### Bierzehntes Capitel.

Man hatte fich in ber Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen, und die Gesellschaft mar badurch sehr derstreut worden. Wilhelm hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht, liebgewonnen; er erhielt leicht die Schluffel dazu und richtete sich daselbst ein; da aber Anrelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war, mußte er den Felix bei sich behalten und Mignon wollte den Anaben nicht verlaffen.

Die Kinder hatten ein artiges Simmer in dem erften Stode eingenommen, Wilhelm hatte fich in dem untern Saale eingerichtet. Die Kinder schliefen, aber er konnte keine Rube finden.

Neben dem anmuthigen Garten, den der eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen bie traurigen Ruinen, von denen hier und da noch Dampf aufstieg; die Luft war angenehm und die Nacht außerordentlich schon. Philine hatte, beim Herandgeben aus dem Theater, ihn mit dem Ellenbogen angestrichen und ihm einige Borte zugeslispelt, die er aber nicht verstanden hatte. Er war

verwirrt und verdrieflich, und wußte nicht, was er erwarten oder thun sollte. Philine hatte ihn einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen gegeben. Leider war nun die Thure verbrannt, die er nicht zuschließen sollte, und die Pantöffelchen waren in Nauch aufgegangen. Wie die Schone in den Sarten kommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wußte er nicht. Er wunschte sie nicht zu seben, und doch hätte er uch gar zu geen wit ihr erlächen masen.

Was ihm aber noch schwerer auf bem Derzen laa, mar bas Schickfal bes harfenfpielers, ben man nicht wieder gesehen hatte. Bithelm fürchtete. man murbe ihn beim Aufraumen tobt unter bem Wilhelm hatte gegen jeberman Schutte finden. ben Berbacht verborgen, ben er begte, bag ber Mite Schuld an dem Brande fep. Denn er' fam ihm werft von bem brennenden und rauchenben Boden entgegen, und bie Bergweiflung im Bartengewothe fcien die Kolge eines folden ungläclichen Ereigniffes ju fenn. Doch mar es bei der Untersuchung, melde die Volizen fogleich anstellte, mabriceinlich geworben, bag nicht in bem Saufe, wo fie wehnten, fonbern in bem dritten bavon ber Brandientfanben fer, ber fich auch fogleich unter ben Dachern meg= geschlichen hatte.

Wilhelm aberlegte bas alles in einer Lanbe fibend, als er in einem nahen Cange jemanben

schleichen hörte. Un dem traurigen Gafange, der fogleich angestämmt ward, erlaunte er den Harfanfpieler. Das Lieb, das er fehr wahl nerstohen konnte, enthielt den Angliedlichen, der sich dem Wahnsinne ganz nahe fühlt. Leiber hat Wilhelm davon nur die lehte Strophe behalten.

An die Thuren will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn, Fromme hand wird Nahrung reichen, Und ich werbe weiter gesn.
Ieder wird sich gludlich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint, Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht was er weint.

Unter biesen Worten war er an die Gartenthure gekommen, die nach einer entlegenen Straße
ging; er wollte, da er sie verschlossen fand, an
ben Spalieren übersteigen; allein Bilhelm hielt
ihn zuruch und redete ihn freundlich an. Der Alte
bat ihn, aufzuschließen, weil er stiehen wolle und
musse. Wilhelm stellte ihm vor: daß er wohl aus
bem Garten, aber nicht aus der Stadt konne,
und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen solchen Schritt verdächtig mache; allein vergebens!
Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wilhelm
gab nicht nach und brangte ihn endlich halb mit
Gewalt in's Gartenhaus, schloß sich baselbst mit

ihm ein und führte ein munberbares Gefprach mit ihm, bas wir aber, um unfere Lefer nicht mit anzusammenbangenden Ideen und banglichen Empfindungen zu qualen, lieber verschweigen als austührlich mittheilen.

# Zünfzehntes Capitel.

Aus der großen Verlegenheit, worin sich Bilhelm befand, was er mit dem ungludlichen Alten
beginnen sollte, der so deutliche Spuren des Bahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, der nach seiner alten Gewohnheit
überall zu sepn pflegte, hatte auf dem Kaffechaus
einen Mann gesehen, der vor einiger Zeit die heftigsten Anfälle von Melancholie erduldete. Man
hatte ihn einem Landgeistlichen anvertraut, der sich
ein besonders Geschäft daraus machte, dergleichen
Leute zu behandeln. Auch diesmal war est ihm gelungen; noch war er in der Stadt, und die Familie
des Biederhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

Bilhelm eilte sogleich ben Mann aufzusuchen, vertraute ihm ben Fall und ward mit ihm einig. Man wußte unter gewiffen Vorwänden ihm ben Alten zu übergeben. Die Scheidung schmerzte Bilbelmen tief, und nur die hoffnung, ihn wieder hergestellt zu sehen, tounte sie ihm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, den Mann um sich zu sehen und seine gestreichen und berzlichen

Cone gu vernehmen. Die Harfe war mit verbrannt; man suchte eine andere, die man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte bas Feuer die fleine Garberobe Mignons verzehrt, und als man ihr wieder etwas neues ichaffen wollte, that Aurelie den Borichlag, bas man sie doch endlich als Mädchen fleiben folle.

Nun gar nicht! rief Mignon aus und bestand mit großer Lebhaftigfeit auf ihrer alten Aracht, worin mut ibr bent auch willsabren miebte.

Die Gefellschaft hatte nichtwirt Beit, fich zu besfinnen; bie Bonftellungen gingen ihren Gang.

Withelm horchte oft in's Amblicum, und mur feltem dam ihm eine Stianne entgryen, wie er fie zu haren würschte, ja öftens varnahmen, was ihn betribte aber verdren. Die enschibe zum Beisphel, zwich nach ber enfen Airfführung Kumlets, ein junger Wensch mit größer Lebhaftigkeit, wie zufrieben er an jenem Abend im Schanspielhauserzwefen. Wilhelm lanschte und borte, zu seiner großen Beschämung, daß der junge Wann zum Werdruß seiner hintermänner den hie aufbesialten und ihn harinächig das gange Sinde hänkurd nicht abgethau hatte, welcher halbenehaben fich mit dem größten Vergrußgenserinnente.

Ein anderer versicherte: Withelm habe die Bolle des Laerter fehr gut gespielt; hingegen mit dem Schauspieler, ber dem hamlet unternowmen, könne mannicht eben is aufrieden sehn. Diese Berwechtlung warnicht gang mmadurlich, benn Bilbelm und Lacrtes glichen fic, wienent in einem febr entfernten Ginne.

Ein-britter lobte fein Spiet, befonders in der Soene wit der Mutter, auf's lebhafteste, und ber danente nur: daß eben in diesom seurigen Angenblick ein weißes Band unter der Boste hervorzesehen habe, wodund die Innson angerst gestört worden sep.

In dem Innern ber Gefellschaft gingen indeffen allerki Beranderungen vor. Philine hotte feit itenem Mont nach dem Brande Wilhelmen auch nicht bas geringfte Beiden einer Annaherung gegeben. Sie batte, wie es ichien vorfablich, ein entfernteres Quartier gemiethet, vertrug fich mit Elmiren und Tam feltener ju Gerlo, womit Aurelie wohl gufrie= Den war. Gerlo, ber ihr immer gewogen blieb, befucte fie mandmal, befonders da er Elmiren bet ibr au finden hoffte, und nabm eines Abende Bilbelmen mit fich. Beibe maren im hereintreten febr verwundert, ale fie Philinen in bem zwepten Simmer in ben Armen eines jungen Officiere faben, der eine rothe Uniform und weiße Unterfleiber an batte, beffen abgewendetes Geficht fe aber nicht feben konnten. Obiline kam ihren beficenden Kreun= den in das Borgimmer entgegen und verschloß bas andere. Sie überraften mich bei einem munberbaren Abentener! rief fie ans.

So munberbar ift es nicht, faste Gerio: laffen Sie uns ben hubichen, jungen, beneibenewerthen

Freund sehen; Sie haben uns ohnebem schon so jugestuht, daß wir nicht eifersüchtig senn burfen.

Ich muß Ihnen biesen Verdacht noch eine Zeitlang laffen, sagte Philine scherzend; doch kann ich Sie versichern, daß es nur eine gute Freundin ift, die sinige Tage unbekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schickfale kunftig erfahren, ja vielleicht das interessante Madchen selbst kennen lernen, und ich werde wahrscheinlich aledann Ursache haben, meine Bescheidenheit und Nachsicht zu üben; benn ich fürchte, die herren werden über ihre neue Bekanntschaft ihre alte Kreundin vergessen.

Bilhelm ftand versteinert ba; benn gleich beim ersten Augenblick hatte ihn bie rothe Uniform an den so sehr geliebten Rock Marianens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden haare, nur schien ihm der gegenwartige Officier etwas grosfer au sevn.

Um des himmels willen! rief er aus, laffen Sie und mehr von Ihrer Freundin wiffen, laffen Sie und das verkleidete Madden sehen. Wir find nun einmal Theilnehmer des Geheimnisses; wir wollen versprechen, mir wollen schwören, aber laffen Sie und das Madden seben!

D wie er in Feuer ift! rief Philine, nur gelaffen, nur gebulbig, heute wird einmal nichts baraus.

So laffen Sie une nur ihren Namen wiffen! rief Bilbelm.

Das ware alebann ein icones Gebeimnis, verfeste Philine.

Benigftens nur den Bornamen.

Benn Sie ihn rathen, meinetwegen. Drepmal burfen Sie rathen, aber nicht ofter; Sie tonnten mich fonst burch ben gangen Kalender burchführen.

Sut, fagte Bilbelm : Cecilie alfo?

Richts von Cecilien!

Senriette?

11

· Keineswege! Rehmen Sie sich in Acht! Ihre Rengierbe wird ausschlafen muffen.

Bilhelm gauderte und gitterte; er wollte feinen Mund aufthun, aber bie Sprache verfagte ihm. Mariane? ftammelte er enblich, Mariane!

Bravo! rief Philine, getroffen! indem fie fich nach ihrer Gewohnheit auf bem Abiabe herum drehte.

Bilhelm tounte fein Wort hervorbringen, und Serlo, ber feine Gemuthebewegung nicht bemertte, fuhr fort in Philinen ju bringen, baf fie bie Thure offnen foute.

Wie verwundert waren daher beibe, als Wilbelm auf einmal heftig ihre Nederep unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhafteften Ansdrucke der Leibenschaft bat und beschwor. Laffen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist! Geben Sie wenigstens zu ihr hinein,

facen Sie ihr, but ich bier bin, das ber Wenft bier ift, der feine erfte Liebe und bas gange Glitt feiner Jugend an fie tribpfte. Er will fich rechtfertigent, daß er fie unfocundlich vertief, er will fie um Wer-- zeihung bitten; er will ifte vergeben, was fie auch genen ihn gefehlt haben man, et will fogar teine . Anspruche an fie mehr machen, wenn et fie nur noch einmal feben tann, wenn er nur feben konn, baf fie lebt und gludlich ift!

Philine fofittelte ben Appf und fagte; mein Freund, reden Gie leife! Berrigen wir und nicht; und in das Francusimmer wirflich Ihre Franchin, fo melffen wer fie fconen, denn fie vermuthet teined: weges, Sie bier ju feben. Gang andere Angelegenbetten fabien fie bierber, mib bas wiffen Ste boch, man möchte oft lieber ein Gefpenft als einen alten Liebhaber zur unrechten Beit vor Augen feben. 3ch well fie fragen, ich will fie vorbevetten und wir wollen: aderlegen, was zu thun ift. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, ju welcher Stunde Ste kommen follen, ober ob Sie tommen barfen; gehorden Sie mir pantitid,, denn ich fcmore, niemand foll gegen utelnen und mehter Freundin Willen biefes liebenswattige Gefcopf mit Angen feben. Meine Charen werde ich beffer verfchloffen halten, und mit Art und Beil werben Gie mich nicht befuchen wollen.

Withelm beschwor sie, Seelo redete ihr zu; ver= gebend! Beibe Areunde mußten gulebt nachgeben,

das Jimmer und das Haus ranmen.

Welche unrufige Aucht Blicheim zuberichte, wird sich jederman den ein. Wie kanglam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billet erwurtete, löft- sich begreifen. Angläcklicherweise unnfte er settigen Abend spielen; er hatte niemald eine gedhere Pein ausgestrinden. Nach geendigtom Godee eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er fand ihre Thire verzichlossen und die Handlents sagten: Mademosfellese heute frich mit einem jungen Officier weggestilzen; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederdomme, man ghube es aber nicht, weil sie alles bezahlt und ihre Sachen mitgenommen habe.

Wilhelm war außer sich über biefe Rachricht. Er eitte zu Ancetes, und stellug ihm vor, ihr nachzwischen, und, est tofte war os wolle, über ihren Bergleiter Gewischeit zu erlangen. Laertes buzegeit verwies seinem Freunde seine Leidunschaft und Leichtglaubigleit. Ich will wetten, fagte er, es ist niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliedt, und hat wahrscheinlich seinen Verwandten so viel Geld abgelockt, daß er wieder eine Zeitlang mit ihr leben kann.

Durch diese Einwendungen mard Bilhelm nicht überzeugt, doch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Mahrchen sep, das Philine ihnen vorgespiegelt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden

Durch einige neuangenommene Schauspieler ward bie Gesellschaft noch vollständiger, und indem Wilshelm und Serlo jeder in seiner Art wirkte, jener bei jedem Stude auf den Sinn und Lon des Ganzen drang, dieser die einzelnen Theile gewissenhaft durchaubsitete, beledterin iohendemindiger Effer auch die Schauspieler, und das Publicum nahm an ihnen einen lebhaften Antheil.

Wir find auf einem guten Wege, fagte Serlo wink, und mann mir fo fortfahren, mind das Aublisum much bald auf dann rechten fagn. Man kenn die Manschen fehr leicht dunch wie und unschielliche Bankallungan irre anachen; aber man lage ihnen das Bernunftige und Schielliche auf eine indeneffanke Wife vor, so menden die gewiß dernach greifen.

Mas unform Abeater hanpesächlich fahlt, und mamm wehm Schanspieler noch Inschauer zur Bestunung kommen, ist, daß so danus im Glangen zur Antenung kommen, ist, daß so danus im Glangen zur Antenung kommen untgende eine Gränze hat, wonau man fain llutheil au sonn, daß mir unser kommer kein Bontheil zu sonn, daß mir unser Abantar zieichsam zu einem ausgnischen Naturschanzunge und gewirtet haben; doch kann jest weder Dinestan und Schanspieler sich in die Enge ziehen, die melleicht der Geschmat vor Intian in den Folge den rechten Kunis sulfes bedeichnet. Eine jede geste Sonietan Kunis sulfes deinen, dem gewisen Anten gewise Manieren und Rebensarten, gewise Gegenstände und Arten des

Betragens mussen ausgeschlossen sein. Man mist nicht armer, wenn man sein hauswesen zusammen zieht.

Sie wanen hieriker mehr oder weniger einig ober uneinig. Wilhelm und die Meisten waren auf der Seite des englischen, Serlo und einige auf der Seite des spaudischen Thacters.

Man mand einig in leeren Stunden, deren ein Schaufpieler leider fo viele hat, in Gofellschaft die berühmbesten Schauspiele beider Theater durchengeben, und das beste und nachahmendwerthe derselben zu damerten. Man machte auch wirdlich einen Anfang mit einigen französischen Studen. Aurelie entfennte sich jedesmal, sobald die Borlofung auseing. Anfangs hielt man sie für krant; einst aber fragte sie Wilhelm darüber, dem es ausgafallen war.

Ich werde bei feiner folchen Warlefung gegenmärtig fenn, sagte fie, denn wie soll ich hören und untheiten, menn mir das herz zerriffen ift? Ich haffe die

frangofifche Sprace von ganger Seele.

Wie taun man einer Sprache foind fenn, nief Mithelm aus, ber man den größten Theil feiner Bilbung schuldig ift, und ber wir noch niel schuldig merden muffen, ehe unfer Wefen eine Gestatt geminnen kanu?

Es ift fein Wountheil! verlette Aurelie: ein anglicklichen Einbruct, eine verhafte Erinnerung an aneinen txeulofan Freund hat mir die Luft an diefer schoen und ausgehildeten Sprache genanbt. Wie

ich fie jest von gangem herzen baffe! Babrent ber Beit unferer freundschaftlichen Berbindung forieb er deutsch, und welch ein bergliches, mabres, fraftiges Deutsch! Run da er mich los fepn wollte, fing er an frangofifch zu fcreiben, bas vorher manchmal nur im Scherze geschehen war. 3ch fühlte, ich mertte, mas es bebeuten follte. Bas er in feiner Mutterfprache au fagen errothete, tonnte er nun mit gutem Gewiffen binfdreiben. Bu Refervationen, Salbbeiten und Lugen ift es eine treffliche Sprache; fie ift eine perfibe Sprace! ich finbe, Gott fer Dant! fein beutsches Bort, um perfit in feinem gangen Umfange auszubruden. Unfer armfeliges treulos ift ein unschuldiges Kind bagegen. Derkt ift treulos mit Genug, mit Uebermuth und Schabenfreude. D. die Ausbildung einer Nation ift gu beneiden, bie fo feine Schattirungen in einem Borte auszubruden weiß! Krangofiich ift recht bie Sprace ber Belt, werth, die allgemeine Sprache zu fenn, damit fie fich nur alle unter einander recht betrugen und be= lugen tonnen! Seine frangofischen Briefe ließen fich noch immer gut genug lefen. Benn man fich's einbilden wollte, Flangen fie warm und felbft leiden= Schaftlich; doch genau besehen, maren es Abrasen, vermaledevte Obrasen! Er batte mir alle Kreude an der gangen Sprache, an der frangbfifchen Literatur, felbst an bem schonen und toftlichen Ausbruck ebler Seelen in diefer Mundart verdorben; mich schaudert, wenn ich ein französisches Wort bore!

Auf biefe Belfe konnte fie ftundenlang fortfasser ihren Unmuth pur zeigen und jede andere Unstenhang zu unterbrechen ober zu verstimmen. Sucho anahre festher ober solder ihren kunischen Renferungen mit einiger Litterkeit ein Ende; aber genehmlich war file biefeit Abend bas Gespräch zerstim.

Ueberhaupt ift es leider der fan, daß alles, mas durch inchere gufantmentreffende Menfchen und Unnflande bervorgebracht werben foll, feine lance Beit fick vollkommen erhalten faim. Son einer Dientergefellschaft fo gut wie von einem Reiche, von chrone Cirka Freunde fo gut wie von einer Armee. lass sur gewöhnlich der Moment angeben, wenn fie auf ber bochten Stufe ihrer Bolltonintenbeit, ihrer Uebereinstimmung, ihrer Bufriedenheit und Ebatiafort flanben; oft aber verlindert fich fantil dus Perfomet, wene Gifeber troten bingu, bie Berfonen vaf: fem nicht mebe au ben Umftanben, die Umftanbe unde mehr zu ben Bordmen; et wird allet anders, raid was vocker verbunden war; fakt nummehr balb ans anander. Go tonnte man fagen, baf Serto's Gefelfchaft eine Zeitlang fo vollkennmen war, alb irvento eine bentiche fic batte rubmen tonnen. Die inteffen Schaufpieler ftanben an ihrem Plate; alle hatten gening an thim, und alle thaten gern was me Ihre perfontimen Berhaltniffe maren: leiblich und jebes fchien in feiner Annft viel zu ver= fprocen, weit jebos bie erften Schritte mit Gemes und Munterfeit that. Bald aber entbedte fich, bas ein Theil boch nur Automaten waren, die nur das erreichen konnten, wohin man ohne Gefühl gelangen kann, und bald mischten sich die Leidenschaften dazwischen, die gewöhnlich jeder guten Einrichtung im Wege stehen und alles so leicht auseinander zerren, was vernünstige und wohlbenkende Menschen zusammen zu balten wunschen.

Philinens Abgang war nicht so unbedeutend als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschicklichkeit Serlo zu unterhalten, und die übrigen mehr oder weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Aureliens Heftigkeit mit großer Geduld, und ihr eigenstes Geschäft war, Wilhelmen zu schmeicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel für's Ganze, und ihr Verlust mußte bald fühlbar werden.

Serlo tonnte ohne eine kleine Liebichaft nicht leben. Elmire, die in weniger Zeit herangewachsen nud man konnte beinahe fagen schon geworden war, hatte schon lange seine Ausmerkamkeit erregt, und Philine war klug genug, diese Leidenschaft, die kie merkte, zu begunstigen. Man muß sich, pflegte sie zu sagen, dei Zeiten auf's Auppeln legen; es bleibt und boch weiter nichts übrig, wenn wir alt werden. Dadurch hatten sich Serlo und Elmire dergestalt genähert, daß sie nach Philinens Abschiede bald einig wurden, und der kleine Roman interessirtesse beide, um so mehr, als sie ihn vor dem Alten, der über eine solche Unregelmäßigkeit keinen Scherz verstan-

den hatte, geheim ju halten alle Ursache hatten. Elmirens Schwester war mit im Berstandniß, und Serlo mußte beiden Madden daher vieles nachesehen. Eine ihrer größten Untugenden war eine unmäßige Nascherey, ja wenn man will, eine uneleibliche Sefraßigkeit, worin sie Philinen keinesweges glichen, die dadurch einen neuen Schein von Liebenswurdigkeit erhielt, daß sie'gleichsam nur von der Luft lebte, sehr wenig aß, und nur den Schaum eines Champagnerglases mit der größten Zierlichkeit wegschlurste.

Run aber mußte Serlo, wenn er feiner Schonen gefallen wollte, bas Krubftud mit bem Mittageffen verbinden, und an biefes burd ein Befverbrod bas Abendeffen anknupfen. Dabei batte Serlo einen Plan, beffen Ausführung ihn beunruhigte. Er glaubte eine gewiffe Reigung amifchen Wilhelmen und Murelien zu entbeden, und munfchte fehr, baf fie ernftlich werben mochte. Er hoffte ben gangen mechani= ichen Theil der Theaterwirthichaft Wilhelmen aufauburben, und an ihm, wie an feinem erften Schmager, ein treues und fleißiges Bertzeug ju finden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil ber Beforgung unmerflich übertragen, Aurelie führte die Caffe, und Gerlo lebte wieder wie in fruheren Beiten gang nach feinem Ginne. Doch mar etwas, was fowohl ihn ale feine Schwefter beimlich frantte.

Das Publicum hat eine eigne Art, gegen öffent= liche Menfchen von anerkanntem Berbienfte zu ver= fahren; et fångt nach und sach an gleichgüldig gegen sie zu wenden, und beginstigt viel geringere aber non erscheinende Talente; es mocht an jeun dösve triebene Forberungun, und läht sich von vielen alles gefollen.

Serlo und Aurelie batten Gelegenheit genug bierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Un: fammlinge, besonders die jungen und mobigebilde= ten, batten alle Aufmertfamteit, allen Beifall auf fich gezogen, und beibe Gefdwifter mußten bie meifte Beit, nach ibren eifrigsten Bemubungen, obne den williommenen Klang ber misammenschlagenden Sande abtreten. Freilich famen dazu noch besondere Ur= Aureliene Stols war auffallend, und von ihrer Berachtung des Oublicums waren Viele unterrichtet. Gerlo schmeichelte zwar jederman im Gin= gelnen, aber feine fpipen Reden über bas Gange maren doch auch öftere berumastragen und miederholt warden. Die neuen Glieder hingegen maren theils fremd und unbefaunt, theils jung, liebensmurdig und bulfebedurftig, und batten alfo auch fammtlich Ginner gefunden.

Ann gab es auch bald innerliche Unruhen und manches Migvergnigen; deim kann bemerfte man; daß Wilhelm die Befchäftigung eines Regissens abernommen hatte, so singen die meisten Schauspieler um besto mehr an unartig zu werden, als er unth-feiner Beise einas mehr Ordnung und Genanigkeit in bas Gunge zu bringen munichte, und befonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor alten Dingen pfinktlich und ordentlich geben folle.

In kinger Beit mar das ganze Verhältnis, das wertied eine Zeiting beinnhe ibnalisch gehalten hatta, in accordin,, als man es nur ingend bei simem üsrmweisenben Theuter finden mag. Und leiber in bem Magenblide, als Wilhelm burch Winbe, Pleif und Muftremung fich mit allen Geferberniffen bes Metiens befannt gemwat und keine Berson fowebl ale feine Befibliftigfeit vollkommen bann gebilbet butte, ibien ed ibm endlich in triben Stunben, bag biefes Bandwerf weniger, als irgend ein andved, den nothinen Aufwand von Beit und Refften vorbiene. Das Gefthift war laftig unb bie Befohmung gering. Grhatte jedes andere tieber übernemmen. bei dem man doch, wenn os vorbei Ut, der Rube des Seiftes genießen tann, ale biefes, me man mach überftandenen mechanischen Mubielig beiten noch bund bie hochfte Unftrengung bes Gentes und ber Empfinbung erft bas Biel feiner Shktigfeit erreichen foll. Dr mußte bie Rlagen Muveliene aber bie Berfdwenbung bes Benbers boren, er muste bie Winte Gerlos misvoerteben, wenn biefer ihn gu einer Seienth mit ber Schwester von ferno an beiten fuchte. hatte babei feinen Rummer gu webbergen, ber fin auf bus Lieffte brudte, indem der nach bem zwenbentinen Officier fortgefchichte Bote nicht murket dam, duch nichts von fich hören ließ, und unser Kronad

baber feine Mariane jum zweptenmal verloren zu baben fürchten mußte.

Bu eben bieser Zeit siel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man gendthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff diese Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem ber Harfenspieler in der Kost war. Er sand ihn in einer angenehmen Gegend, und das Erste, was er in dem Pfarrhose erblickte, war der Alte, der einem Anaben auf seinem Instrumente Lection gab. Er bezeugte viel Freude, Wilhelmen wieder zu sehen, stand auf und reichte ihm die Hand und sate: Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu etwas nube bin; Sie erlauben, daß ich fortsahre, denn die Stunden sind eingetheilt.

Der Geiftliche begrußte Wilhelmen auf bas Freundlichste und erzählte ihm, daß der Alte fich schon recht gut anlasse und daß man hoffnung zu feiner völligen Genesung babe.

Ihr Gefprach fiel naturlich auf bie Methobe, Bahnfinnige ju curiren.

Außer bem Physischen, sagte ber Seiftliche, bas uns oft unüberwindliche Schwierigkeiten in den Beg legt und worüber ich einen denkenden Arat au Rathe ziehe, sinde ich die Mittel vom Wahnsinne zu heilen sehr einsach. Es sind eben dieselben, woburch man gesunde Menschen hindert, wahnsunig zu werden. Man errege ihre Selbsticktigkeit, man rewohne sie an Ordnung, man gebe ihnen einen

Begriff, bas fie ihr Seyn und Schickfal mit fo Bielen gemein baben, bag bas außerorbentliche Talent, bas größte Glud und bas bochfte Unglud nur fleine Abweidungen von bem gewöhnlichen find; fo wirb fic tein Babufinn einschleichen, und wenn er ba ift, nach und nach wieder verschwinden. bes alten Mannes Stunden eingetheilt, er unterrichtet einige Rinder auf ber Sarfe, er bilft im Garten arbeiten, und ift fcon viel beiterer. wunicht von dem Roble ju genießen, den er pfiangt, und municht meinen Sobn, bem er bie Barfe auf den Tobesfall geidentt bat, recht emfig ju unterrich= ten, bamit fie ber Rnabe ja auch brauchen tonne. Als Seiftlicher fuche ich ihm über feine wunderbaren Scrupel nur wenig ju fagen, aber ein thatiges Leben führt fo viele Greigniffe berbei, daß er bald fühlen muß, daß jede Art von Sweifel nur burch Wirtfam= ' feit gehoben werden tann. Ich gebe factegu Berte: wenn ich ihm aber noch feinen Bart und feine Rutte wegnehmen tann, fo habe ich viel gewonnen: benn es bringt und nichts naber bem Babnfinn, als wenn wir und vor andern auszeichnen, und nichts erhalt fo fehr ben gemeinen Berftanb, als im allge= meinen Sinne mit vielen Menfchen ju leben. vieles ift leiber nicht in unferer Erziehung und in unfern burgerlichen Ginrichtungen, wodurch wir uns und unfere Rinder gur Collbeit vorbereiten.

Bilhelm verweilte bei diefemvernunftigen Manne einige Tage, und erfuhr die intereffanteften Gefchich=

den, nicht allein von vernäcken Menschen, fondern auch von folden, die man für flug, ju für weise zu halben pfregt, und deren Eigenähimlichkeiben mahe an den Wahnsinn gränzen.

Drevfach belebt aber ward bie Unterhaltung, als ber Debicus einenet, ber ben Geiflichen, feinen Anemird, oftered am befinden, und firm bei feinen men: fchenfrennblichen Bomithmigen beigustehen pflegte. Es war ein attlicher Mann, ber bei einer ichmad: lichen Gefundbeit viele Jahre in Austibung der ebelfen Pflichten jugebracht batte. Er war ein großer Freund vom Laudieben und frunte fast nicht aubers eld in froier Luft fenn; bobei war er auferft gefellig und thatig, und baste feit vielen Jahren eine befonbere Beigung, mit allen Laubgeiftichen Freundfibaft ju ftiften. Jebem, an bem er eine nickte Befchkftigung tonnte, fucte er auf alle Beile bei= aufteben; anbern, bie noch unbeftimmt waven, fucte er eine Liebhaberen einanceden; und da er tualeich mit ben Chelleuten, Umitmannern web Ge= richtebattern in Werbindung fanb, fo bette er in Beit von zwanzig Jahren febr niel im Stillen gur Eultur mancher Bweige ber Landwirthichaft beigetragen, und alles, was bem Relbe, Thieren und Menfchen erfprieflich ift, in Bewegung gebracht, und fo bie mabefte Aufblarung befbebert. Für ben Menfchen, fagte er, fen nur bas Gine ein Unglad. menn fich irgend eine Idee bei ihm fectiebe, bie feinen Cinons in's thatige Leben babe aber ibn mobl

yer vom thitigen koben abziehe. Ich habe, fagteur, gegenmärtig einen folden Fell an einem vonnehmen und michen Shepaar, wo mir bis jeht noch alle Manst misglicht ist; fast gehört der Fall in Ihr Fach, bieber Paster, und dieser junge Mann wirdige nichtweiser enzählen.

In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes vertieidete man, mit einem nicht ganz sobendwicktsgen Scherze, einen jungen Menschen in die Jandstleidung dieses Heren. Seine Gemahlin follte dur dunch angesichet wenden, und ob man mir es gleich mur als eine Posse arzählt hat, so fürchte in dach sehr, man hatte die Absicht, die edle, liebenswirtlige Dame vom nechten Wege abzuleiten. Der Gemacht kommt unvermuthet zurät, tritt in sein Zimmer, glandt sich seinstlein, ind füllt von der Beit au in eine Melandolie, in der er die Nebergengung nährt, daß er bald sterben werde.

Er überläft fic Perfonen, bie ihm mit religiöfen Ibeen schmeicheln, und ich febe nicht, wie er abzuhalten ift, mit seiner Gemahlin unter bie Herenshuter zu gehen, und den größten Theil seines Vermigens, da er teine Kinder hat, feinen Vermandben zu entzieben.

Mit seiner Gemahlin? rief Bithetm, bem biefe Eugablung nicht wenig erfchreckt hatte, ungestum

Und leiber, verfeste ber Argt, ber in Bilheims Audrufung nureinemenfchenfrennbliche Lieilmabme gu boren glaubte, ift biefe Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, der ihr eine Entfernung von ber Welt nicht widerlich macht. Gben biefer junge Mensch nimmt Abschied von ihr, sie ist nicht porfictig genug, eine auffeimende Reigung zu verbergen; er wird tubn, foließt fie in feine Arme, und brudt ibr bas große mit Brillanten befeste Vortrait ihres Gemable gewaltsam wiber bie Bruft. Sie empfindet einen beftigen Schmerz, ber nach und nach vergebt, erft eine fleine Rothe und bann feine Spuraurud last. Ich bin als Mensch überzeugt, baß fie fich nichts weiter vorzumerfen bat; ich bin als Argt gewiß, daß biefer Druck feine üblen Rolgen haben werde, aber fie last fich nicht ausreden, es fer eine Berbartung ba, und wenn man ihr burch das Gefühl den Wahn benehmen will, so bebauptet fie, nur in diefem Augenblick fep nichts gu fublen; fie bat fich fest eingebildet es werde biefes Uebel mit einem Rrebeschaden fich endigen, und fo ihre Jugend, ihre Liebenswurdigfeit für fie und andere vollig verloren.

36 Ungludfeliger! rief Wilhelm, inbem er fich por die Stirne folug und aus ber Gefellschaft in's Feld lief. Er hatte fich noch nie in einem folden Buftande befunden.

Der Arst und der Geiftliche, über diese feltsame Entbedung bochlich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, ale er zurudtam und bei dem umständlichern Bekenntnis dieser Begebenheiten fich

auf's lebhafteste anflagte. Beibe Manner nahmen ben größten Antheil an ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben ber augenblicklichen Stimmung mahlte.

Den anbern Tag ließ fic der Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach ber Stadt zu geben, um ihm Gefellschaft zu leisten, und Aurelien, die ihr Freund in bedentlichen Umständen zuruchgelaffen hatte, wo möglich hulfe zu verschaffen.

Sie fanden fie auch wirklich ichlimmer, ale fie vermutbeten. Sie batte eine Art von überfpringen= dem Kieber, dem um fo weniger beizutommen war, als fie die Anfalle nach ihrer Art vorfahlich unterhielt und verftartte. Der Fremde ward nicht als Arat eingeführt, und betrug fich febr gefällig und Blug. Man fprach über ben Buftand ihres Körpers und ihres Geiftes, und der neue Freund erzählte mande Gefdichten, wie Versonen, ungeachtet einer folden Rranflichfeit, ein bobes Alter erreichen tonn= ten; nichts aber fer icablider in folden Rallen. als eine porfabliche Erneuerung leibenschaftlicher Empfindungen. Befonders verbarg er nicht, baß er diejenigen Personen sehr glucklich gefunden habe, die bei einer nicht gang beraustellenden franklichen Anlage mabrhaft religible Gefinnungen bei fich gu nabren bestimmt gewesen maren. Er fagte bas auf eine febr beideibene Beife und gleichsam biftorifd, und versprach babei feinen neuen Kreunden eine febr intereffante Lecture au einem Manuscript gu verschaffen, has er aus den handen einer unmurehr ab geschiedenen vontrofflichen Jueundin erhalten habe. Es ist mie miandlich werth, fagte er, und ich vertraue Ihnen bas Deiginal seidst en. Rue derretiel ift von meiner hand: Bebeinnamitste einer fohden n. Bacie.

Arben diatekische und medicinfiche Behandlung der unglücklichen aufgesprunden Annelie vertrante der Arzt Wilhelmen nach feinen: deskun Kath, versprach zu schreiben such mo möglich selbs; wieder zu konnen.

Ingwischen hatte fich in Widhelms Minnesenbeit eine Meninderung vorbereitet, die er wicht vermuthen fonnte. Buben batte wahrend ber Beit feiner Megge basigaags Geschäftingt einer gewissen Freiheit mud Liberalatid behandelt, von iglich auf die Sieche gefehen, und besonders bei Rleibungen, Decorationen und Rennasiten aller reddlich mad infinindia angefchafft, auch, wur ben guten Willen ber Leute zu eshalten, ihnem Eigennunge gofchmoinelt, ba er ihnen burch eblere Motivenicht beifommen fonnte : els. Apithered rhom of new ramid child dead re dom Gotla felbft feine Ansvende machte, ein genauer Month au fenn, den Giana feines Thoebers gerne loken hönte undizministen wer, werm Annetic, welche Die gange haushaltung führte, und Abjug affer Rofton, perficherte, bad fie feine Edulben, habe, und moch fo viri bergab, als mothia, mar, bie Schulben nigutragen, die Gerlaunterbeffen burd auserorbent:

Tiche Freigebigkeit gegen frinc Schamn und frusterma auf sich geladen haben mochte.

Melina, der indossen die Sardersbe beforgte, hatte, kalt und heimtlicksch wie er wwe, der Sache im Killen-jugeschan, und wußte, dei bewechtsernung Wisselns wud der bertzumehmenkon Krankhrichkwestliens, Sorlo fildbar zu machen, daß man eigentlich mehr einnehmen, weniger ausgeben, und entwedere etwas zweiselegen oder doch am Ende nach Wikkle noch luftiger leben konne. Gerlo hörte das gern und Melikar warte fich mit feinem Clane berver.

Ich will, fager er, nicht behaupten, daß einer von den Schanfpielern gegenwärtig zu viel Engerhat: es find verbienstvollekantre und fie mirden ans jedem Orte willfommen sepn; allein für die Sinzunhine, die sie und verschassen, erhalten bei Sinzunhine, die sie und verschassen, erhalten bei Sinzunhine, und was das Schampiel betrifft, so maß ich Ind berMann, allein ein ganzei Schampiel und und nach das Schampiel und und sie siehe nicht seiner und gesen, Sie sind der Mann, allein ein ganzei Schampiel und und siehen Sie siehe nicht seiner wiell Ihre Mittheler vortrossisch solleine Mitthele Mitthele unter seine seiner Labert seine Streibieter vortrossisch und seiner Siehe Streibigkeit mehr widersähren.

Stellen Ste fich; wie wohl fanft gelchehen ist, eine allein hin; swien Sie mittelmäßige, ja ich darffagen: schlechte Leuto für geringe Sage an fich 30'ziahen; studen Sie das Voll, wie Sie es so for for verstehen, im Mennachen zu, wenden Sie das den, nicht allein nom vermieten Wensten, fondenn auch von folden, die man für flug, je für weise zu halten pfiegt, und deren Eigenthimlichkeiten nache an den Mahnston grängen.

Drevied belebt aber marb bie finterhaltung. als ber Debicus einenet, ber ben Geiftlichen, feinen Freund, oftere ju befuchen, und ihm bei feinen manfchenfrennbliden Bemithangen beigufteben pfecte. Es war ein attlicher Mann, ber bei einer femach= lichen Gefundheit viele Jahre in Andibung der chelden Maichten augebracht batte. Er war ein großer Freund vom Laubieben und founte fast nicht auders als in froier Luft fenn; dabei war er aufterst gefellig und thatig, und beste feit vielen Rabuen eine befonbere Reigung, mit allen Laubgeiftlichen Areundfibaft au ftiften. Iebem, an bem er eine nubliche Befcheftigung tounte, fucte er auf alle Beile bei= gufteben; anbeen, bie moch unbeftimmt waren. fucte er eine Liebhaberen einzureben; and ba er jugleich mit ben Cheffenten, Umitmannen und Ge= richtshaftern in Werbindung fanb, fo batte er in Beit von zwanzig finbren febr miel im Stillen mir Enline mancher Bweige ber Lenbwirthfchaft beige= tragen, und alles, was bem Relbe, Thieren und Menfchen ersprießlich ift, in Bewegung gebracht. und fo bie mabefte Aufflarung beforbert. Ehr ben Menfchen, fagte er, fev nur bas Gine ein Unalad. menn fich irgend eine Ibee bei ihm fechiebe, bie feimen Ginfing in's thatige Leben habe aber ihn mahl

ger vom thätigenkaben abziehe. Ich habe, fagtour, gagenmärtig einen folden Kell an einem vornehmen und michen Chepaar, wo mir bis jest noch alle Mauft misglicht ist; fast gehört der Kall in Ihr Kach, tieber Paster, und dieser junge Mann wirdish nichtweiser erzählen.

In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleidete man, mit einem nicht ganzlohendwirdigen Scherze, einen jungen Menschen in die Hanstleidung dieses Heren. Seine Gemahlin folite dabund angeführt wenden, und ob man mir es gleich mur als eine Posse arzählt hat, so fürchte ich dach sehe, man hatte die Absicht, die edle, liebenswirdige Dame vom nechten Wege abzuleiten. Der Gemahl kommt unvernuthet zuräck, tritt in sein Junimer, glaubt sich seichset, und füllt von der Beit au in eine Melandolie, in der er die beberzeugung nährt, das er bald sterben werbe.

Er überläßt fic Perfonen, die ihm mit religibsen Ibeen schweicheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Heromhuter zu gehen, und den größten Scheil feines Vermögens, da er teine Kinder hat, feinen Namundben zu entzieben.

Mit feiner Gemahlin? rief Bisheim, ben biefe Eughhung nicht wenig erfcredt hatte, ungestüm

Und leiber, verfeste ber Argt, ber in Bilhelms Mudrufung unveinemenfchenfreundliche Echeilmahme

Bu boren glaubte, ift diefe Dame mit einem noch tiefern Rummer behaftet, der ihr eine Entfernung von ber Welt nicht widerlich macht. Eben diefer junge Menich nimmt Abichied von ihr, fie ift nicht vorfictig genug, eine aufteimende Neigung zu verbergen; er wird tubn, ichließt fie in feine Arme, und brudt ibr bas große mit Brillanten befette Portrait ihres Gemahls gewaltfam wiber bie Bruft. Sie empfindet einen beftigen Schmerz, ber nach und nach vergebt, erft eine fleine Rothe und bann feine Spurgurud last. Ich bin als Menfc überzeugt. daß fie fich nichts weiter vorzumerfen bat; ich bin als Argt gewiß, daß dieser Druck teine üblen Rolgen baben werbe, aber fie lagt fich nicht andreden, es fer eine Berbartung ba, und wenn man ibr burch das Gefühl den Wahn benehmen will, fo bebauptet fie, nur in biefem Augenblid fep nichts ju fublen; fie hat fich feft eingebildet es werbe biefes Uebel mit einem Rrebsichaben fich endigen, und fo ibre Junend, ihre Liebenswurdigfeit für fie und anbere vollia verloren.

36 Ungludfeliger! rief Wilhelm, inbem er fich por die Stirne folug und aus der Gefellschaft in's Feld lief. Er hatte fich noch nie in einem folchen Buftande befunden.

Der Arzt und ber Seiftliche, über diese feltsame Entbedung bochlich erstaunt, hatten Abende genug mit ihm zu thun, als er zurudkam und bei bem umständlichern Bekenntniß dieser Begebenheiten fic

auf's lebhafteste anflagte. Beibe Manner nahmen ben größten Antheil an ihm, befonders ba er ihnen feine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben der augenblicklichen Stimmung mahlte.

Den andern Tag ließ fic ber Argt nicht lange bitten, mit ihm nach ber Stadt zu geben, um ihm Gefellschaft zu leiften, und Aurelien, die ihr Freund in bedentlichen Umftanden zuruchgelaffen hatte, wo möglich hulfe zu verschaffen.

Sie fanden fie auch wirklich folimmer, als fie Sie batte eine Art von überfpringen= vermutbeten. dem Kieber, bem um fo weniger beigutommen mar, als fie die Anfalle nach ihrer Art vorsählich unterbielt und verftartte. Der Frembe ward nicht als Arat eingeführt, und betrug fich febr gefällig und flug. Man fprach über den Juftand ihres Körpers und ihres Geiftes, und der neue Freund erzählte mande Geicidten, wie Derfonen, ungeachtet einer folden Rranflichfeit, ein bobes Alter erreichen tonn= ten; nichts aber fep schablicher in folden Rallen, als eine porsähliche Erneuerung leibenschaftlicher Empfindungen. Befonders verbarg er nicht, baß er diejenigen Dersonen febr glucklich gefunden babe, die bei einer nicht gang herzustellenden franklichen Anlage mabrhaft religible Gefinnungen bet fich ju nabren bestimmt gewesen maren. Er fagte bas auf eine febr bescheibene Beife und gleichsam biftorifd, und verfprach babei feinen neuen Freunden eine febr intereffante Lecture au einem Manuscript gu verschaffen, has er aus den handen einer unmunder abgeschiedenen vontuesflichen Jacumbin erhalten habe. Es ist mie misudlich wath, fagte er, und ich nertraue Ihnen das Deiginal selbst en. Nur der Bitel ist von meiner hand: Webennandisse einer fohden n. Backe.

Arben diatetische und medicinische Behandlung der ungligklichen aufgespannten: Annelie vertraute der Arzt Wilhelmen nach feinen: deften Kath, versprach zu sehreiden und möglich felbst wieder zu kommen.

Ingwischen hatte fich in Bidbelme Minnesenheit eine Weninderung vorbereitet, die er nicht vermutben Wilhelm batte wahnend ben Beit feiner Megie basigange Gofthaft: wit einer incuissen Fruibeit mud Liberelatic behandelt, vontablich auf Die Geibe gefehen, und besonders bei Rleibungen, Decorationen und Mennafiten alles readlich mad anftanbin angefchafft, und, wie ben guben Willen ber Leute gu exhalten, ihnem Eigennung gofchmeichelt, ba er ihnon berech ethere Motive nicht beitommen tonnte : mand, or fand his discussions to make boroditiat, als Gierla felbft feine Ansveniche machte, ein genauer Bharth au fenn, iben Glang feines Choeber's gerne Loben bonte und zuerieben mer, wern Annetic, welche die gange haushaltung führte, und Abjang effer Rofton, versicherte, badifie feine Schulden babe, und moch fo viel bergab, als mothia, mar, bie Schulben abgintagen, die Gerlvainterbeffen burd außererbent:

liche Fwigebigkeit gegen feine Schinen und feinfteine unf fich geleben beden mochte.

Melina, der indessen die Garberobe beforgte, hatte, kalt und heimtücksch wie er wur; der Sache im fillenzugeschen, und wußte, bei den Entsternung Mischens und der den hunden, der man eigentlich mehr einnehmen, weniger ausgeben, und entwoder etwas zweistegen oder doch am Ende nach Wikkle noch luftiger leber konne. Gerlb horte das gern und Refina warte fich mit feinem Clane berver.

In will, fagen er, nicht behaupten; baft einer von den Schaufpielern gegenwärtig zu viell Gugerhat: es find verdienstwose Louie-und fie misden unt jedem Orte willfommen sepn; allein fit die Stit nuhme, die fie und verschassen, erhalten bei Gudzu viel. Moin Vorschieg ware einer Opereinzuräften; und was das Schaufpiel betrifft, so mus ich Ihrensfagen, Sie find der Mann, allein ein zunzen siehem spiel untymmethen. Nichten Sie jede nicht selbst verfahren, dahman-Ihre Nerdenste vertunkt. Nicht weil Ihre mit jede mitht selbst groffed, lubten weil sie mungen aus ihren und verbenktichen Cafenter beite Streichigkeit mehr widersohren.

Stollen Steffth, wie wohl funft geschen ift, ame allein hin; studen Sie mittelmäßige, ja ich darfifagen ichliechte Leuto für geringe Sage an fich yn' ziahen, finhen Sie das Voll, wie Sie es so for for verfethen, im Methanklinn zu, wonden Sie das

Uebrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß Sie mit derselben Muhe und mit denselben Koften mehr Jufriedenheit erregen, und ungleich mehr Gelb als bieber gewinnen werden.

Serlo war ju fehr geschmeichelt, als daß feine Einwendungen einige Starte hatten haben sollen. Er gestand Melina'n gerne ju, daß er bei seiner Liebhaberen jur Musit langst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Neigung des Publicums dadurch noch mehr auf Abwege geleitet, und daß bei so einer Wermischung eines Theaters, das nicht recht Oper nicht recht Schauspiel sen, nothwendig der Ueberrest von Geschmad an einem bestimmten und anssührlichen Auustwerke sich völlig verlieren musse.

Melina scherzte nicht ganz sein über Wilhelms pedantische Ideale dieser Art, über die Anmaßung das Publicum zu bilden, katt sich von ihm bilden zu lassen, und beide vereinigten sich mit großer Ueberzeugung, daß man nur Geld einnehmen, reich werben oder sich lustig machen solle, und verbargen sich taum, daß sie nur jener Personen lod zu sepn wünschen, die ihrem Plane im Wege standen. Meslina bedauerte, daß die schwächliche Gesundheit Auresliens ihr kein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Serlo schien zu beklagen, daß Wilhelm nicht Sänger sep, und gab dadurch zu verstehen, daß er ihn für bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem ganzen degister von Erspare

niffen, die zu machen seven, hervor, und Serlo sah in ihm seinen ersten Schwager drepfach erseht. Sie fühlten wohl, daß sie sich über diese Unterredung das Seheimniß zuzusagen hatten, wurden dadurch nur noch mehr aneinander geknüpst und nahmen Selegenheit, indgeheim über alles, was vorlam, sich zu besprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen zu tadeln, und ihr neues Project in Gedanken immer mehr anszuarbeiten.

So verschwiegen auch beibe über ihren Plan sepn mochten, und so wenig sie durch Worte sich verriethen, so waren sie boch nicht politisch genug, in dem Betragen ihre Gesinnungen zu verbergen. Melina widersehte sich Wilhelmen in manchen Fallen, die in seinem Kreise lagen, und Serlo, der niemals glimpflich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nur bitterer, jemehr ihre Aranklichseitzunahm, und jemehr sie bei ihren ungleichen, leibenschaftlichen Lannen Schonung verdient hatte.

Bu eben bieser Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stud war sehr gludlich beseht, und alle konnten in dem beschränkten Areise dieses Trauersspiels die ganze Mannichsaltigkeit ihres Spiels zeisgen. Serlo war als Marinelli an seinem Plate, Oboardo ward sehr gut vorgetragen, Madam Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Elmire zeichenete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Vortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstandans, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren

Monaten auf die Italie des Prinzen verwender. Wei biefer Golegenheit hatte er, sowohl mit sich selbst abe mit Soute und America, die Frage oft abgehandels: welch eine Unterschied sich zwischen einem edlem und vormehmen Bedungen zeige, nub in wessern jenes in die fram, die ses aber nicht in jenem anthaben zur som branche?

Gerbe, ber felbit abs Marinelli beit Softmattn rein, obne Carricatur ponftellte, aufente aber biefen Puntt manden guten Gebanten. Der vornehme Anfand, fagte er, ift facer nuthundmen, well er einoutlith nogotie ist und eine lange andaltenbe liebung vorausfeut. Denn mun: foll wirdt einer in feinem Beuthinen: etwas darfrien. Bas Bathe ans sobate bents feithe falle man behavior in ein formelisted flohes Meien; man foll vichnehr mit alles volumeiden, was unsuteding, was granein ift; warfoll fich wir verheffen; innere auf fick und andere Acht haben, fich nichts verachen, anbern nicht in viel- uint mema thun, burd ninte gerunt fibeinon, darch wichts bewegt werden, fich niennes über: eilen, fitte in jedem Monnente au fuffen, wiffen, und fo ein angered Steichgewicht erhalten, innerlidy mag et frieuern mie es mill. Der eble Deenfc tann fich in: Momenten: vernachlaffigen, ber vornehnte nic. Diefer ist wie ein feber moblaefleibeter Mann: erwird fich nirgends antebnen, und jederman wird: fich buten, an ibn an ftreichen; er unterscheibet fich: vor andern, und boch barf er nicht allein flehem

blei=

bleiben; benn wie in jeder Aunst, also auch in diefer, soll zulest das Schwerste mit Leichtigkeit ausgeführt werden; so soll der Vornehme, ungeachtet
aller Absonderung, immer mit andern verbunden
scheinen, nirgends steif, überall gewandt sepn, immer als der erste erscheinen, und sich nie als ein
solcher aufdringen.

Man fieht-alfo, daß man, um vornehm gu icheinen, wirtlich vornehm fepn muffe; man fieht, warum Frauen im Durchichnitt fich eher diefes Aufehen geben tonnen als Manner, warum hofleute und Solebaten am ichnellten zu biefem Auftande gelangen.

Bilhelm verzweifelte nun fast an feiner Rolle, allein Serlo half ibm wieder auf, indem er ibm über das Einzelne die feinsten Bemerkungen mittheilte, und ihn dergestalt ausstattete, daß er bei der Aufführung, wenigstens in den Augen der Menge, einen recht seinen Prinzen darstellte.

Serlo hatte versprochen ihm nach der Borstellung die Bemerkungen mitzutheilen, die er noch allenfalls über ihn machen wurde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede Eritische Unterhaltung. Aurelie hatte die Rolle der Orfina auf eine Weise gespielt, wie man sie wohl niemals wieder sehen wird. Sie war mit der Rolle überhaupt sehr bekannt, und hatte sie in den Proben gleichgültig behandelt; bei der Aufführung selbst aber zog sie, mochte man sagen, alle Schleusen ihres individuellen Rummers auf, und es ward badurch

eine Darfiellung, wie fie fich tein Dichter in bem erften Fener ber Erfindung hatte benten tonmen. Ein unmäßiger Beifall bes Publicums befohnte ihre fcmerzlichen Bemahungen, aber fie lag auch halb phumachtig in einem Seffel, als man fie nach ber Auffahrung auffnchte.

Serlo hatte schon über ihr übertviebened Spiel, wie er es nannte, und fiber die Entblogung ihres innerfien herzens vor dem Publicum, das doch mehr oder weniger mit jener satelen Beschichte betannt war, seinen Unwillen zu erkonnen gegeben, und, wie er es im Jorn zu thun pflegte, mit den Jahnen gefluirscht und mit den Fußen geflumpft. Laft sie, sagte er, als er sie von den übrigen umgeben in dem Seffel fand, sie wird noch eh'stens ganz nacht auf das Theater treten, und dann wird erst der Beifall recht vollsommen sevn.

Undankbarer, rief sie aus, Unmonschkicher! Man wird mich balb nackt bahin tragen, wo kein Beisall mehr zu unsern Ohren kommt! Mir diesen Worten fprang sie auf und eilte nach der Thure. Die Magdhatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Portechaise war nicht da; es hatte geregnet und ein sehr rauher Wind zog durch die Straßen. Man resete ihr vergebens zu, denn sie war übermäßig ershift; sie ging vorsätlich langsam und lobte die Auhlung, die sie recht begierig einzusangen schien. Kaum war sie zu Hause, als sie vor Seiserseit kaum ein Wort mehr sprechen konnte; sie gestand aber uicht,

ibaf fie im Nacken und den Aufen hinab eine vonlige iSwifigfeit fühlte. Nicht lange, so überfiel fie eine Art von Ahmung der Junge, so daß sie ein Wort für andere sprach; man brachte sie zu Betre, durch häusig ungewandte Mittel legte sich ein Uebel, indem sich das andere zeigte. Das Pieber warb stutt und ihr Sukaud geführlich.

Den andern Morgen batte sie eine tuhige Stunde. Sie ließ Wilhelm tasen und übergab ihm einen Woles. Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange ich bleien Angenblid. Ich fahle, daß das Enbemeines Lebens bald heran nuht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte mein Leiden an dem Ungetrenen räschen wollen. Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Lod einen Augenblid schmerzen.

Wilhelm ibeenahm den Brief, indem er fie jeboth troffere mid den Gebanfen des Todes von ihr entfernen wollte.

Noin, verfette fie, benehmen Sie mir nicht meine nathste hoffnung. Ich habe ihn lange ermuttet und will ihn frendig in die Arme folleffen.

Rucz darauf tant das vom Arzt versprechene Wanuscript an. Sie ersuchte Wishelmen, ihr datand vorzulesen, und die Wirfung, die ed that, wird der Leser am besten beuntheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche befannt gemacht hat. Das heftige und tropige Wesen unfer armen Freundin ward auf einmal gesindert. Ste nahm den Brief schaffen, das er aus den handen einer unmunder abgeschiedenen vontnofflichen Freundim erhalten habe. Es ist mie miendlich werth, fagte er, und ich vertraue Ihnen das Deiginal selbst en. Am dem Sitel ist von meiner hand: Webennundisse einer schänen Geele.

Abren diatetische und medicinische Behandinug der unglücklichen aufgespannten: Annelie vertraute der Arzt Wilhelmen nach feinen: besten Rath, versprach zu schreiben und no möglich selbst wieder zu fommen.

Ingwischen batte fich in Bilbelme Minchenheit sine Berinderung vorbergitet, die er nicht vermutben Wishelm batte wahpend ber Jeit feiner Regie basig gant Genthaft; mit einer waniffen Treineit mud Liberalatiat behandelt, vonzäglich auf die Sache neichen, und besonders bei Aleibungen, Dreprationen und Regnafiten alles reddlich mad anfinnbin angefchafft, auch, wur ben auten Willen ber Leute zu eshalten, ihnem Eigennunge gofchmeichelt, ba er ibnon burch eblere Motivenicht beifommen fonnte : und or fand fich biogresson to mehr borndrigt, als Gerlo felbft feine Unsveiche, machte, ein genauer Dieth au fenn, den Glang feines Thoebers gerne loben bonte undranfrieden war, wern Annetie, welche bie gange Saushaltmun fubrte, nach Abung aller Rofton, verficherte, bat fie feine Schulben habe, und woch fo viel hereah, als mithia, mar, bie Schniben refiguetragen, die Gerlamnierbellen burd auserorbent:

liche Freigebigkeit gegen seine Sistemn und sunstemaumf fich gelaben baben mochte.

Melina, der indossen die Saederste besirgte, hatte, kalt und heimtlicksch wie er wer, der Sache im killenzugeschen, und wußte, dei denSatzenung Anthelms und der berzunehmensten Krankhrichung-liens, Sorlo fühlbar zu machen, daß man eigentlich mehr sinnehmen, weniger aucheben, und entweder etwar zweistiegen oder doch am Ende nach Willelle noch luftiger leben konnt. Gerld hörte das gern. und Mesina wagte fich mit seinem Clane berver.

Ich will, fager er, nicht behaupten; baß einer von ben Schauspielern gegenwärtig zu viel Gugerhat: es sind verbienstvolle Leute und sie wilden an jedem Orte willommen sepn; allein für die Sie nutime, die sie nur verschaffen, erhalten sei bech zu viel. Mein Berstsag wäre eine Oper einzwichten; und was das Schauspiel betrifft, so nus ich Ihren sach das Schauspiel betrifft, so nus ich Ihren spiel auszunnuten. Mitsten Sie jede nicht seihne erfahren, daß man Ihre Nerblenste vertinnt. Riese weil Ihre Mitpieler vortressisch sonder siell sie gwoffnd, läßt man Ihren ausveredentlichen Catente seinen Steechtweitet mehr wiederferen.

Stollen Stefich, wie woll fonft gefchen ift, eine allein hin, funen Sie mittelmäßige, ja ich darf fahren folledberkento für geringe Sage an fich yn' ziahen; fünden Sie das Volt, wie Sie es fo follet verfiehen, im Mennathen zu, wonden Sie das

Uebrige an die Oper, und Sie werden sehen, daß, Sie mit derselben Muhe und mit denselben Koffen mehr Jufriedenheit erregen, und ungleich mehr Selb als bisher gewinnen werden.

Serlo war zu fehr geschmeichelt, als daß feine Einwendungen einige Starte hatten haben follen. Er gestand Melina'n gerne zu, daß er bei seiner Liebhaberen zur Musit längst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Neigung des Publicums dadurch noch mehr auf Abwege geleitet, und daß bei so einer Vermischung eines Cheaters, das nicht recht Oper nicht recht Schauspiel sen, nothwendig der Ueberrest von Geschmack an einem bestimmten und anssührlichen Auustwerke sich völlig verlieren musse.

Melina scherzte nicht ganz sein über Wilhelms pedantische Ibeale dieser Art, über die Anmaßung das Publicum zu bilden, katt sich von ihm bilden zu lassen, und beibe vereinigten sich mit großer Ueberzeugung, daß man nur Gelb einnehmen, reich werden oder sich lustig machen solle, und verbargen sich kaum, daß sie nur jener Personen los zu sepn wünschten, die ihrem Plane im Wege standen. Meslina bedauerte, daß die schwächliche Gesundheit Auresliens ihr kein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Serlo schien zu beklagen, daß Wilhelm nicht Sänger sep, und gab dadurch zu versteben, daß er ihn für bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem ganzen Register von Erspars

niffen, die zu machen sepen, hervor, und Serlo sab in ihm seinen ersten Schwager drepfach erseht. Sie fühlten wohl, daß sie sich über diese Unterredung das Seheimniß zuzusagen hatten, wurden dadurch nur noch mehr aneinander geknüpft und nahmen Sezlegenheit, insgeheim über alles, was vorkam, sich zu besprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen zu tadeln, und ihr neues Project in Gedanken immer mehr auszuarbeiten.

So verschwiegen auch beibe über ihren Plan seyn mochten, und so wenig sie durch Borte sich verriethen, so waren sie doch nicht politisch genug, in dem Betragen ihre Gesinnungen zu verbergen. Melina widersehte sich Bilhelmen in manchen Fällen, die in seinem Kreise lagen, und Serlo, der niemals glimpflich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nur ditterer, jemehr ihre Krantlichseitzunahm, und jemehr sie bei ihren ungleichen, leidenschaftlichen Launen Schonung verdient batte.

In eben biefer Zeit nahm man Emilie Galotti vor. Dieses Stud war sehr glüdlich besetht, und alle konnten in dem beschränkten Kreise bieses Trauersspiels die ganze Mannichsaltigkeit ihres Spiels zeizgen. Serlo war als Marinelli an seinem Plate, Oboardo ward sehr gut vorgetragen, Madam Melina spielte die Mutter mit vieler Einsicht, Elmirezeichenete sich in der Rolle Emiliens zu ihrem Vortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anstandans, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren

Monaten auf die Bolle ded Prinzen verwendet. Bei biefer Gologenholt hatte er, sowohl mit sich selbst als mit Geuls und Anseilien, die Fruge off abgehandele: welch eine Unterschied sich zunfchen rinem oblem und vornehmen Bedungen zeige, nub in wiesern jenes in die fem, die fed aber nicht in jenem enthalten zur sonn konnnho?

Sarbe, ber felbit abs Marinelli beit Sofmann rein, ohne Carricatur vonftellte, außerte aber biefen Puntt municet guten Gebaufen. Der ppenebne Anfand, fagte er, ift fooder mathematimen, well er einoutlith monotie ist, und eine lange andaltenbe Usbung voransfest. Denn man: foll mitt einer in foinem Beuthmen: etwas barfiellen. bas Bache ansolge: bente leicht fällt man beburch in ein fbemelibes froines Weien: man foll viehneter mit alles vounciden, was unmitable, was concin-in- manfoll fich wir verheffen, innere auf fice und ambere Acht haben, fich nichts vergeben, anbern nicht gu viels, with t. his weinig them, burth-nithte geruffet ficeinon, dasch michts bewegt werden, fich niennes übereiten, fich in jedem Momente ju faffen wiffen, und fo ein außered Bleichgewicht erhalten, innerlich man es friemen mie es will. Der eble Menfc tann fich in Momenten vernachläffinen, ber vornehme Diefer ift wie ein febr nobigekleibeter Mann: erwird fich nirgends anlehnen, und jederman wird. fich bilden, an ihn zu ftreichen; er unterscheibet fich: vor andern, und boch barf er nicht allein flebew

blei=

bleiben; benn wie in jeder Aunst, also auch in dieser, soll zulest das Schwerfte mit Leichtigkeit ausgeführt werden; so soll der Bornehme, ungeachtet
aller Absonderung, immer mit andern verbunden
scheinen, nirgends steif, überall gewandt sepn, immer als der erste erscheinen, und sich nie als ein
solcher aufdringen.

Man fieht-alfo, daß man, um vornehm gu icheinen, wirklich vornehm fepn muffe; man fieht, warum Frauen im Durchschnitt fich eher dieses Aufehen geben tonnen als Männer, warum hofleute und Golbaten am schnellten zu biesem Auftande gelangen.

Bilhelm verzweifelte nun fast an feiner Rolle, allein Gerlo half ihm wieder auf, indem er ihm über das Einzelne die feinsten Bemerkungen mittheilte, und ihn dergestalt ausstattete, daß er bei der Aufführung, wenigstens in den Augen der Menge, einen recht seinen Prinzen barstellte.

Serlo hatte versprochen ihm nach der Borstellung die Bemerkungen mitzutheilen, die er noch allensalls über ihn machen wurde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede Eritische Unterhaltung. Aurelie hatte die Rolle der Orfina auf eine Weise gespielt, wie man sie wohl niemals wieder sehen wird. Sie war mit der Rolle überhaupt sehr bekannt, und hatte sie in den Proben gleichgultig behandelt; bei der Aufführung selbst aber zog sie, mochte man sagen, alle Schleusen ihres individuellen Aummers auf, und es ward dadurch

eine Darfiellung, wie fie fich fein Dichter in dom erften Fener der Erfindung hatte benfen tonnen. Ein unmäßiger Beifall des Publicums belohnte ihre fcmerzlichen Bemahnugen, aber fie lag auch halb ohnmächtig in einem Seffel, als man fie nach bor Auffährung auffuchte.

Serlo hatte schon über ihr übertviebened Spiel, wie er es nannte, und fiber die Entblöung ihres innersten herzens vor dem Publicum, das doch mehr oder weniger mit jener satelen Geschichte betannt war, seinen Unwillen zu erkonnen gegeben, und, wie er es im Jorn zu thun pflogte, mit den Ichnen gestumpft. Unft sie gestumpft. Unft sie, sagte er, als er sie von den übrigen umgeben in dem Gessel fand, sie wird noch eh'stens ganz nacht auf das Theater treten, und dann wird erst der Beifall recht vollkommen sevn.

Undankbarer, rief sie aus, Unmonschkichar Want wird mich bald nacht dahin tragen, wo kein Beifall mehr zu unsern Ohren kommt! Mir diesen Worten frang sie auf und eilte nach der Thure. Die Magdhatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Portechaise war nicht da; es hatte geregnet und ein sehr rauher Wind zog durch die Straßen. Man redete ihr vergebens zu, denn sie mar übennäßig erzbiet; sie ging vorsählich sangsam und lobte die Auhlung, die sie recht begierig einzusangen schien. Kaum van sie zu Hause, als sie vor Gessersett kaum van war sie zu Hause, als sie vor Gessersett kaum van Wort mehr sprechen konnte; sie gestand aber wicht,

daß fie im Nacken und den Müden hinab eine völlige :Greifigkeit fühlte. Nicht lange, so daß sie eine Met von Köhnung der Junge, so daß sie ein Wort für andere sprach; man brachte sie zu Bette, durch häusig ungewandte Mittel legte sich ein Uebel, ind dem sich das andere zeigte. Das Fieder ward fiart und ihr Infand gesährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stuffe. Sie ließ Wiselm rusen und übergab ihm einen Boief. Dieses Blatt, sagte sie, wartet schon lange auf diesen Angenville. Ich fühle, daß das Enbe-meines Lebens bald heran naht; versprechen Ste mir, daß Sie es selbst abgeben und daß Sie durch wenige Worte mein Leiden an dem Ungetreuen räschen wollen. Er ist nicht fühllog, und wenigstens ihn niem Lod einen Augenblick schnerzen.

Wilhelm ibernahm den Brief, indem er sie jeboth troftere und den Gedanken des Codes von ihr enkkernen wollte.

Noin, verfeste fie, benehmen Sie mir nicht meine nachfte hoffnung. Ich habe ihn lange ermartet und will tha freudig in die Arme folieffen.

Rucz darauf fam des vom Arzt verfprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr dataunstript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr datauns vorzulesen, und die Wirfung, die es that, wird der Leser am besten beuvtheilen können, wenn er sich mit dem folgenden Buche befannt gemacht hat. Das heftige und tropige Wesen unsere armen Freundin ward auf einmal gelindert. Ste nahm den Brief

jurud und schrieb einen anbern, wie es schien in sehr sanfter Stimmung; auch forberte sie Wilhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend durch die Nach-richt ihres Todes betrübt werden sollte, zu tröften, ihn zu versichern, daß sie ihm verziehen habe, und daß sie ihm alles Glud wunsche.

Bon dieser Zeit an war fie sehr still und schien fich nur mit wenigen Ideen zu beschäftigen, die fie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, woraus ihr Bilhelm von Zeit zu Zeit vorlesen mußte. Die Abnahme ihrer Arafte war nicht sichtbar, und unvermuthet fand sie Bilhelm eines Morgand tobt, als er sie besuchen wollte.

Bei der Achtung, die er fur fie gehabt, und bei der Gewohnbeit, mit ihr ju leben, mar ihm ihr Berluft febr fcmerglich. Gie mar die einzige Berfon, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und bie Ralte Gerlo's in ber letten Beit batte er nur allau: febr gefühlt. Er eilte baber, bie aufgetragene Botfcaft auszurichten und munichte fic auf einige Beit au entfernen. Bon ber andern Seite mar fur Delina diefe Abreife febr ermunicht: benn biefer batte No bei der weitlaufigen Correspondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sanger und einer Sangerin eingelaffen, die das Publicum einstweilen burch Bwifdenfpiele aur fünftigen Oper vorbereiten follten. Der Berluft Aureliens und Wilhelms Entfernung follten auf diese Beise in der erften Beit übertragen werden, und unfer Freund war mit allem gufrieben, was ihm feinen Urland auf einige Wochen er-

Er hatte fich eine fonderbar wichtige Idee von seinem Auftrage gemacht. Der Cod seiner Freundin hatte ihn tief gerührt, und da er sie so frühzeitig von dem Schauplate abtreten sah, mußte er nothwendig gegen den, der ihr Leben verkurzt, und dieses lurze Leben ihr so qualvoll gemacht, feindselig gesinnt sepn.

Ungeachtet ber letten 'gelinden Borte ber Sterbenden, nahm er fich boch vor, bei Ueberreichung bes Briefe ein ftrenges Gericht über ben ungetreuen Freund ergebn zu laffen, und ba er fich nicht einer zufälligen Stimmung vertranen wollte, buchte er an eine Rede, die in der Ausarbeitung pathetischer als billig marb. Nachbem er fich vollig von ber guten Composition feines Anffages überzengt hatte, machte er, indem er ihn ausmendig lernte, Anstalt gu feiner Abreife. Mignon war beim Ginpaden gegenwartig und fragte ihn, ob er nach Suben ober nach Morben reife? und ale fie bas lette von ihm erfuhr, fagte fie: fo will ich bich bier wieber erwarten. Sie bat ihn um die Perlenschnur Marianens, die er dem lieben Geschöpf nicht versagen konnte; bas Salstuch hatte fie fcon. Dagegen ftedte fie ihm ben Schleier bes Seiftes in den Mantelfad, ob er ihr gleich fagte, daß ihm diefer Flor zu keinem Gebrauch fep.

Melina übernahm die Regie, und feine Fran ver= fprach auf die Kinder ein mutterliches Auge ju haben,

non denen sich Wilhelm ungern lodels. Felie marfehr lustig beim Abschiede, und als man ihn fragte:
mas er wolle mitgebracht haben, sagte er: Hore!
bringe mir einen Bater mit. Mignon nahm den Scheidenden bei der Haud, und indem sie, auf die Jahen gehoben, ihm einen treuberzigen und ledhaften Lus, doch ohne Järtlichseit, auf die Lippen
deulete, sagte sie: Meister! vergist und nicht und
komm bald wieder.

Und so laffen wir unfern Freund unter taufend Gedaulen und Empfindungen seine Beise antreten, und peichnen hier noch jum Schlufe ein Gebicht auf, das Mignon mitgraßem Auchtud einigemal recitivt hatte, und das wir früher mitzutheilen durch den Drang so mancher sondenbaren Evrignisse verhindert munden.

Leiße miche nicht veben, heiß mich schweigen. Dam-mein Geheimnist ist mir Pflicht; Ich-nochte bir mein ganzes Innre zeigen, Allein bas Schickal will 28 nicht,

Bur rechten Beit vertreißt ben Conne Lanf-Die finftre Nacht, und fie muß fich erhellen, Der harte: Fels schließt feinen Bufen auf, Misgannt ber Erbenicht bie tiefverborgnan Quellen.

Ein jeder sucht im Avin bed Freundes Ang, Dort tonn die Brieft in Klagen fich ergießen; Allein ein Schwur bräckt mir die Lippen ju Und nur ein Gott permag fie aufguschießen.

## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Sechstes Buch.

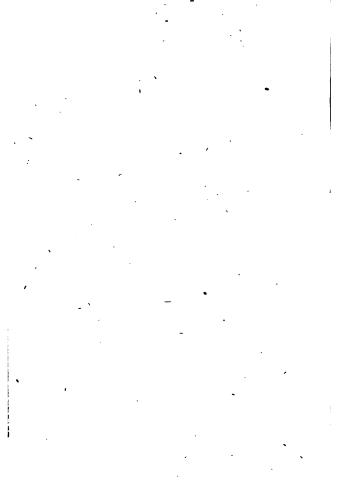

## Befenntnisse, einer schonen Seele.

Bis in mein achtes Jahr war ich ein ganz gefunbes Kind, weiß mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern, als von dem Tage meiner Geburt. Mit dem Anfange des achten Jahres befam ich einen Blutsturz, und in dem Augenblick war meine Seele ganz Empfindung und Gedachtniß. Die kleinsten Umstände dieses Zufalls stehn mir noch vor Augen, als hätte er sich gestern ereignet.

Mahrend bes neunmonatlichen Krantenlagere, bas ich mit Gebulb aushielt, warb, so wie mich buntt, ber Grund zu meinet ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geifte die ersten Sulfsmittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte, das war die eigentliche Geftalt meines Bergens. In bem heftigsten Suften
und abmattenden Fieber war ich ftille wie eine
Schnede, die fich in ihr Hans gieht; fobald ich ein
wenig Luft hatte, wollte ich etwas angenehmes fuhlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war,

fuchte ich mich burch Augen und Ohren schablos gu halten. Man brachte mir Puppenwerf und Bilderbucher, und wer Sis an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas ergablen.

Bon meiner Mntter borte ich die biblifden Gefoichten gern an; ber Bater unterhielt mich mit Gegenständen der Natur. Er befaß ein artiges Cabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublade nach ber andern berunter, zeigte mir bie Dinge und erflarte fie mir nach ber Wahrheit. Getrodnete Mangen:mad:Jufecten: und manche Artan :vou: anatambiden Bridaneten . Wenstenbaut "Beschen, Dumien und bergleichen famen auf das Kranfenbette ber Riemens Wael und Sbiere bie er auf ber Janberlegte, wurden mir vorgezeigt, ebe fie nath. der Ridde gingen: und bamit bod geriche ber Kunft. der Metreine Seimme ingbiefet Berfammitng bebielte, ergablte mir bie Ernte Linbodeefchichten und. Kienmatradien., Weed merbjangenommen und alles fonte Murgel. Ich batte Stunden, in benen ich: mich! bebbaft mit bem unfichtbaren : Defen unterbielt: ich weiß und einige Berfe, bie ich ber Mutter: bamald in bie Reber bictirte.

Oftenschite ich dem Bater wieder, was ich von ihmigeleint hade. Ich nahm micht leicht eine Arspung, ohne zu fruzen, wormachten die Binge, and banen fin gamacht iste mie sehen sie and wie beihrn: sie Aber die Enzählungen meiner Tantemann auch nicht auf einen Stein gefallen. Ich dachte

mich in schine Alvider und begegnete den allerliedsfren Pringen, die nicht ruhen nuch raften konnten, die nicht ruhen nuch raften konnten, die fie mußten, wer die unbekannte Schone war. Ein ühnliche Abentener mit einem velgenden kleisien Engel, der in meißem Gewand und goldnen Feligeln sich sehr um mich bemuhte, sehre ich solange fort, daß meine Eindilbungskraft sein Wildsalt zur Erscheinung erhöhte.

. Rade Sabrestoble war ich kiemlich wieber berge-Relle: aberes war miraus ber Kindbeit nichts Afle bes übrig geblieben. Ich tonnte nicht einmat mit Buvven frielen, ich verbangte nach Befen, bie meine . Liebe erwiedentan. Sanda, Auben und Wonel, dergleichen mein Bater von allen Arten ernabete, vergnügten mich febr; aber mas hatte ich nicht gegeben, ein Befchapf an befiben, bad in einem der Mabrchen: meiner Cante eine febr wichtige Rolle fvielte. Es mar ein Schafchen: bas von einem Bauermabchen in: bem Balbe aufgefangen und ernährt worben wars aber in biefem greigen Sbiere ftne ein verminichter Bring, ber fich endtich wieder als fconer Jangling. zeigte und feine Bubtthatorin burch feine Sand befobnte. Go ein Schafthen batte ich gar au gerns befehen!

Num wallse fich aber teines filben, und da alles neben mir so gang natürlich zuging, muste mir nach nub nach die Soffnung auf einen so thillichen Deste salle soffnung auf einen so thillichen Deste salle soffnung auf einen wunderbare Bageben-

beiten beschrieben wurden. Unter allen war mir ber driftliche beutsche Hercules der liebste; die andachtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Balista irgend etwas, und es bezegneten ihr gransame Dinge, so betete er erst, eh' er ihr zu Hulse eilte, und die Gebete standen aussführlich im Buche. Wie wohl gesiel mir das! Mein Hang zu dem Unsichtbaren, den ich immer auf eine duntle Weise sühlte, ward dadurch nur vermehrt; denn ein sur allemal sollte Gott auch mein Vertrauter sen.

Als ich weiter heran wuchs, las ich, ber himmel weiß was, alles burch einander; aber bie romisse Octabia behielt vor allen den Preis. Die Bersfolgungen der ersten Christen, in einen Roman ge-fleidet, erregten dei mir das lebhafteste Jutereffe.

Nun fing die Mutter an, über bas stete Lesen zu schmalen; ber Bater nahm ihr zu Liebe mir einem Lag die Bucher aus der hand und gab sie mir den andern wieder. Sie war klug genng zu bemerken, daß hier nichts auszurichten war, und brang nur darauf, daß auch die Bibel eben so skeißig gelesen wurde. Auch dazu ließ ich mich nicht treiben, und ich las die heiligen Bucher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer sorgfältig, daß keine versührerischen Bucher in meine Hande kämen, und ich selbst wurde jede schändliche Schrift aus der hand geworfen haben; denn meine Prinzen und Prinzessinnen waren alle äußerst tugendhaft, und ich

wußte übrigens von der natürlichen Geschichte des menschlichen Geschlechts mehr, als ich merten ließ, und hatte es meistens aus der Bibel gelernt. Bebenkliche Stellen hielt ich mit Borten und Dingen, die mir vor Augen kammen, jusammen, und brachte bei meiner Bisbegierbe und Combinationsgabe die Bahrheit glucklich heraus. Hätte ich von heren gehört, so hätte ich auch mit der hereren bekannt werden mußen.

Meiner Mntter und dieser Bisbegierde hatte ich es zu danken, daß ich bei dem heftigen Sang zu Buchern boch tochen lernte; aber dabei war etwas zu sehen. Ein Suhn, ein Ferkel aufzuschneiden, war für mich ein Fest. Dem Bater brachte ich die Eingeweibe, und er redete mit mir darüber, wie mit einem jungen Studenten, und pflegte mich oft mit inniger Frende seinen misrathenen Sohn zu nennen.

Run war bas zwolfte Jahr zurucgelegt. Ich lernte Franzosisch, Canzen und Zeichnen, und erhielt ben gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letzen wurden manche Empfindungen und Gedanten rege, aber nichts was sich auf meinen Justand bezogen hatte. Ich horte gern von Gott reden, ich war stolz darauf, besser als meinesgleichen von ihm reden zu konnen; ich las nun mit Eifer manche Bucher, die mich in den Stand setzen, von Religion zu schwaben, aber nie siel es mir ein zu benten, wie es denn mit mir stehe, ob meine Seele so ge-

faltet fep, ob fie einem Spiczel gleiche, von bem bie emige Sonne wiedergläugen könnte; das hatte ich ein für allemal ichen vorangefent.

Französisch lernte ich-mit vieler Regierbe. Deine Sprachmeister war einwacker Mann. Er war reicht ein-leichtstüniger Empirifer, nicht ein trochner Grammatier; er hatte Wissenschaften, er batte der Welt gesehen. Bugleich mit dem Sprachmiterricht fattigte er meine Wisbegierbe auf mancherlei Weise. Ich liebte ihm so sehr, das ich seine Anfanst immer mit Hengliopsen erwarbete. Das Beichnen siel mit nicht schwer, und ich wurde; es weiter gebracht füben, wenn mein Meister Kopf und Kenntniss; gehabt batte; er hatte aber nur Hände und Uebuma.

Tangen war anfange nur meine geringfte Freude; mein Korper wan ju empfindlich und ich eleunte unr in der Gefellschaft meiner Schwester. Surch ben Einfall unfere Tanzmeistere, allen feinen Schulerung aus aber, ward aber die Luciu dieser Rebung gang andere beiebt.

Unter vielen Anaben und Madden zeichneten fich zwer Sohne bes hofmarfchalls ans: ber jumfte so alt wie ich, ber andere zwer Indr alter, Kinder von einer solchen Schönheit, daß fie nach demmigemeinen Geftandniß alles iddertenfen, was man ze von schonen Kindern gesehen hatte. Anchichatte sie kaum erblickt, so feb ich niemand mehranom gangen haufen. In dem Angandlitte tangto ich mit Ulufmerksamfeit und wundchte schön zu tangen. Die

es fam .. bas auch biefe Anaben unter allen anbern mid: porgiglich bemertter? Benng, in ber erften 'Stunde waren wir bie beften Rreunde, und die Blbiere Luftbarteit ging noch nicht gudende, fo batten wirifchon ausgemacht, wo wir und nachkend wieder feben wollten. Eine große Freude für mich! Aber gang entjadt war ich, ale beibe ben anbern Morgen, jeber in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftrauf begleitet mar, fich nach meinem Befinden ettundigten. So fubite ich nie mehr, wie ich ba fühlte! Artigleiten murben mit Artigbeiten, Briefichen mit Briefchen erwiebert. Lirche und Bromeinaben: wurden: von nun ien gu Rendezvoud; unfte jungen Betannten luben uns ichon jebergeit gufammen ein, wir aber waren fchlau genug, bie Gache bergeftalt zu verbeiden, bag bie Eltern nicht mehr bavon einfahen, ale wir für gut hielten.

Nun hante ich auf einmal zway. Liebhaber bekommen. Ich war für leinen antschieben; sie gesielen wir beibe, und wir standen auf deste beste zusammen. Mus einmal ward der iktere sehr krank; ich war selbst schon oft sehr krank gewesen, nud wuste den Reibenden durch Hebersendung mancher Artiskeiten mus sint einen Kranken schlästlicher Lederbissen zu erstrum, das seine Eltern die Ausmerksanseit dankbar estannagn, der Bitto des sieben Gohns Gehör zahen und mich fammt meinen Schwestem, sohnlow nur das Bette verlassen hatte, zu ihm einkuben. Die Zärklichkeit, womit er mich empfing, wap wicht

tindisch, und von dem Tage an war ich für ihn entschieden. Er marnte mich gleich, vor seinem Bruder
geheim zu seyn; allein das Fener war nicht mehr zu
verbergen, und die Eisersucht des jungern machte
den Roman vollsommen. Er spielte uns tausend
Streiche; mit Lust vernichtete er unfre Freude, und
vermehrte dadurch die Leibenschaft, die er zu zerstören suche.

Nun hatte ich benn wirklich bas gewünschte Schäfchen gefunden, und biese Leibenschaft hatte, wie sonft eine Krantheit, die Wirkung auf mich, daß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Frende zuruckzog. Ich war einsam und gerührt und Gott siel mir wieder ein. Er blieb mein Vertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thranen ich für den Knaben, der sortfränkelte, zu beten aus bielt.

So viel Kindisches in dem Vorgang mar, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Uebersehung, Briefe von unserereignen Ersindung schreiben. Ich brachte meine Liebesgeschichte unter dem Namen Phyllis und Damon zu Martte. Der Alte sah bald durch, und um mich treuherzig zu machen, lobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer kuhner, ging offenherzig heraus und war bis in's Detail der Bahrheit getreu. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm, zu sagen: wie das artig, wie

wie das nathuith ist. Wer die gute Phylis mag fic in Ask nehmen, es lann bald erushaft werden,

t

Mich vendroß, daß er die Sache nicht schan für ennschaft hielt, und fragte ihn piquint, was er unter erufthaft versiche? Er ließ sich nicht zwennal fras gmr, und erkärte sich so deutich, daß ich meinen Sibreden kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Werdruß einstellte, und ich ihm abel nahm, daß er soiche Gedanten hogen konne, faßte ich mich, wollte meine Sichone rechtsertigen und fagte mit seuerrothen Wangen: aber, mein hern, Phyllis ist ein ehnbared Mabchen!

Nam war er boshaft geung, mich mit meiner ehre haren heibin::aufguziehen, mich, indem wir Französtisch sprachen, mie dem "hamatet" zu spielen, um die Ehrbarkeit der Phyllis durch alle Bedeutungen dunchzusühnen: Ich fühlte das Lächerliche und war änserh verwirrt. Er, der mich nicht furchtsam maschen wollte, brach ab, brachte aber das Gospräch bei andern Gelegenheiten mieder auf die Nahn. Schamfeile und kleine Geschichten, die ich bei ihm lad und übersete, gaben ihm oft Anlas zu zeigen, was für ein schaper Schue die sogenannte Augend gegendie Ausser schue die sogenannte Augend gegendie Ausser mich aber immer heimelich, und steine Annerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guben Samon tam ich auch nach und nach aus aller Berbindung. Die Chifanen bes jungern hatten unfern Umgang zerriffen. Nicht lange Beit barauf starben beide blubende Junglinge. Ce that mir weh, aber balb waren sie vergeffen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gefund und fing an die Belt zu sehen. Der Erbprinz
vermählte sich und trat bald barauf nach dem Tode
seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt
waren in lebhafter Bewegung. Nun hatte meine
Rengierde mancherlei Nahrung. Nun gab es Kombdien, Bälle und was sich daran anschließt, und
ob uns gleich die Eltern so viel als möglich zurück
hielten, so mußte man doch bei Hof, wo ich eingesicht war, erscheinen. Die Fremden strömten herbei, in allen Hausern war große Belt, an uns seihst
waren einige Savaliere empsohlen und andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anautressen.

Mein ehrlicher Mentor fuhr fort mich auf eine bescheidene und doch treffende Weise zu warnen, und ich nahm es ihm immer heimlich übel. Ich war keineswegs von der Wahreit seiner Behauptung überzengt, und vielleicht hatte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unrecht, die Franen unter allen Umständen für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er mochte Recht haben, da ich denn sehr lebhaft zu ihm sagte: weil die Gesabe so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre.

Die naive Antwort fchien ihn gu freuen, er lobte

meinen Borfat; aber es war bei mix nichts weniger als ernstlich gemeint; dießmal war es nur ein leeres, Bort: benn die Empsindungen für den Unsichtbaren waren bei mir fast ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich und rif mich wie ein starter Strom mit fort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Lagelang von nichts zu reden, teinen gesunden Bedanken zu haben, und nur zu schwärmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten Bücher wurde gedacht. Die Leute, mit denen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wissenschaften; es waren deutsche Hosseute und diese Elasse hatte damals nicht die mindeste Eultur.

Ein solcher Umgang, sollte man benten, hatte mich an ben Kanb bes Verberbens führen muffen. Ich lebte in sinnlicher Munterleit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich bachte nicht an mich noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, baß mir feiner von den vielen schönen, reichen und wohlgekleibeten Männern gefiel. Sie waren lieberlich und versteckten es nicht, das schreckte mich zurück; ihr Gespräch zieuten sie mit Zweydeutigkeiten, das beleibigte mich und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart überstieg manchmal allen Glauben, und ich erlaubte mir, grob zu seyn.

ueberdieß hatte mir mein Alter einmal vertraulich eröffnet, daß mit ben meiften biefer leibigen Buriche nicht allein die Tugend, fondern auch bie Sesundheit eines Maddons in Gesuft seb. Rum graute mir erfe vor ihnen, und ich war schon besforgt, wenn-mir einer auf ivzend eine Weisezu nahe tom. Ich hütete mich vor Glasem und Tassen, wie vor dem Stuble, von dem einer aufgestanden war. Auf diese Beise war ich moralisch und physisch sehr isoliet, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stoll für schuldigen Weihrauch auf.

unter ben Fremben, die sich damals bei und answielten, zeichnete sich ein junger Mann besonders aus, den mir im Scherz Nareiß nannten. Er hatte sich in der diplomatischen Lansbahn guben Ruf-er-worden, und hoffte bei verschiedenen Beränderungen, die an unserm neuen hofe vorgingen, vortheils haft plaziet zu werden. Er ward mit meinem Bater dalb befanntzund seine Kenntnisse und sein Bestvagen öffweten ihm den. Dez in eine geschlussene vorgellschaft der mirbigston Männer. Wein Wuter sprach viel zu seinem Lobe, und seine sohne Bestalt hatte noch mehr Eindruch gemacht, wenn sein ganzeit hatte. Im hatte ihn gesehen, dachte gut von ihm, aber wir hatten und nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf bemner fich and befand, tauzten wir eineiMrunet zusammen; auch bas ging ohne nähem Bekanntschaft ab. Ais die beftigen Tänze angingen, die ich meinem Battt zu Abebo, der für meine Gesundhein beforgt war, zu verweiden pflegte, begab ich mich in ein Nebenzim-

.mer,: um anterhielt mich mit altern Freundinnen, bei fich jum Gpiele gefeht hatten.

Marcif, ber eine Weile mit herungesprungen war, tam auch einmal in das Immer, in dem ich mich befand, und fing, nachdem er sich von einem Masubbuten, das ihn beim Langen überfiel, erholt hatte; mit mir über mancherlei zu sprechen an: Binimen einer halben Ennde war der Discurd so intereffant, ob sich gleich teine Spur von Bartlickfrit drein mische, das wir nun beibe das Langen nicht mehr dertragen tonnten. Wir wurden dalb von den andern daruber genecht, ohne das wir uns daburch irre machen ließen. Den andern Abend fonnten unfre Gefruch wieder aufnihren und schonten unfre Gefundseit febr.

Nun war die Befanntschaft gemacht. Narcis wardete mir und meinen Schwestern auf, und nun fing ich erst wieder an, gewahr zu werden, was ich alles wuste, wordber ich gedacht, was ich eupfanzben hatte, und wordber ich mich im Gespokhe auszubrucken verstand. Mein neudr Franc, der von jeher in der besten Gesellschaft gewesen war, hatte nuser dem historischen und politischen Fache, das er ganzübersch, sehr undgedreiteteliterarische Konntinise, und ihm blieb nichts neues, besonders was in Frankreich beraustam, undefannt. Er brachte und sender mir manchangenehmes Buch doch das mußte geheimer als ein verbotenes Liebesverständußgehalten: webben. Man hatte die gelehrten Weiber

lächerlich gemacht, und man wollte auch die unterrichteten nicht leiden, wahrscheinlich weil man für unhöflich hielt, so viel unwissende Manner beschämen zu laffen. Selbst mein Bater, dem diese neue Gelegenheit, meinen Geist auszubilden, fehr erwünscht war, verlangte ausdrücklich, daß dieses literarische Commerz ein Seheimmiß bleiben sollte.

So mabrte unfer Umgang beinabe Jahr und Lag, und ich konnte nicht fagen, daß Rareiß auf irgend eine Beife Liebe ober Bartlichkeit gegen mich geaußert hatte. Er blieb artig und verbindlich, aber zeigte feinen Affect; vielmehr ichien der Reiz mei= ner jungften Schwester, die damale außerorbentlich foon mar, ibn nicht gleichgultig zu laffen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Ramen aus fremben Sprachen, beten mehrere er febr gut fprach, und beren eigenthumliche Rebensarten er gern in's beutiche Gefprach mifchte. Sie erwieberte feine Artigfeiten nicht fonderlich; fie mar von einem andern Radchen gebunden, und da fie überhaupt febr rafc und we empfindlich war, fo wurden fie nicht felten über Rleinigfeiten uneins. Mit der Mutter und den Canten mußte er fich aut zu balten, und fo war er nach und nach ein Glied der Kamilie ge= morben.

Ber weiß wie lange wir noch auf biefe Beife fortgelebt hatten, waren burch einen sonderbaren Bufall unsere Berhaltnisse nicht auf einmal veraubert worden. Ich ward mit meinen Schwestern in

ein gewiffes Saus gebeten, wohin ich nicht gerne Die Gefellichaft mar ju gemischt, und es fanden fich dort oft Menfchen wo nicht vom robiten boch vom plattften Schlage mit ein. Diegmal mar Narcis auch mit gelaben, und um feinetwillen war ich geneigt bin zu geben: benn ich war boch gewiß, jemanden zu finden, mit bem ich mich auf meine Beife unterhalten tonnte. Schon bei Tafel hatten wir manches auszustehen, benn einige Manner batten ftart getrunten; nach Tifche follten und mußten Pfander gespielt werden. Es ging babei febr raufcend und lebhaft ju. Rarcif batte ein Pfand gu lofen; man gab ihm auf, ber gangen Gefellichaft etwas in's Obr ju fagen, bas jeberman angenehm mare. Er mochte fich bei meiner Nachbarin, ber Frau eines Sauptmanns, ju lange verweilen. einmal gab ihm dieser eine Ohrfeige, bag mir, die ich aleich baran faß, ber Puber in die Augen flog. Als ich bie Augen ausgewischt und mich vom Schreden einigermaßen erholt batte, fab ich beide Manner mit blogen Degen. Rarcis blutete, und ber andere, außer fich von Bein, Born und Giferfucht, tounte taum von der gangen übrigen Gefellichaft gurud gehalten werben. 3ch nahm Narciffen bei'm Arm und führte ibn gur Thure binaus eine Treppe binauf in ein andres Bimmer, und weil ich meinen Freund vor feinem tollen Gegner nicht ficher glaubte, riegelte ich die Thure fogleich gu.

Bir hielten beibe bie Bunbe nicht für ernfthaft,

denn wir sahen nur einen leichten Sied Mer des Jand; bald aber wurden wir einen Strom von Bint, der den Riden hinnntersieß, gewahr, und es zeigteisich eine große Wunde auf dem Kopfe. Run ward mir bange. Ich eilte auf den Louplad, unn nach Sülfe zu schieden, konnte aber niemand aufschig werden, denn alles war unten geblieben, den rasenden Rensichen zu bandigen. Endlich fum eine Lockter des hauses heransgesprungen und ihrer den tollen Spetinfel und ihrer den tollen Spetinfel und ihrer den tollen Spetinfel und ihrer den Wunden, mir einen Wundurgt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Ereppehinunter, selbst einen zu holen.

Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, dand ihm mein Schunpftuch um die Sand, und ein Saldstuch, das an der Thure hing, um den Ropf. Er blutete uoch immer heftig: ber Verwundete erdiafte und schen in Ohnmacht zu finken. Riemand war in der Ruhe, der mir hatte beistehen konnen; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzninnnteen. Es schien die Wirfung eines geistigen Sellmittelb zu ihnn; er blieb bei fich, aber saf tobtenbleich da.

Run tam enblich bie thatige Sausfrau und wie erfchrad fie, ale fie ben Freund in biefer Stealt in meinen Armen liegen und und alle beibe mit But Borftromt fab; benn niemand hatte fich vorgeftellt,

Daß Marely verwundet fep; alle meinten, Lich habe Kin glücklich hinand gebracht.

:

Runwut Wein, wohlriechendes Maffer und und nur erquiden und erfrischen konnte, im Aebossus du, nun tam and ber Mundurst und ich häte wohl abtreten können; allein Nareis hiele mich fest weiber Jand, und ich mate when gehalten zu werben seinen geblieben. Ich subrends des Werbandes fort, ihm mit Wein anzustreichen und achter es wenig, daß die ganze Gesuschunkt nunmehr umber fund. Der Wundarzt huter geendigt, der Bermmedternahm einen frummen verbindlichen Abstied von mir und wurde nach Hause getragen.

Mun filbeto mich die Baudfrau in iho Gaflaffimmer fife mußte mich gang austleiben und ich budf nicht verfehmeigen, buf ich, barman fein Bint von moinem Rieper abwuft, gum eiftenmat zufütig im Biegel gewahr murbe, bas ich mich auch ohne Stille für icon halten burfte. 3ch tonnte feines meiner Aleibungofilde wieber: anziehn, und ba bie Perifonen im Saufe alle fleiner ober kärter nonen als ich, fo tem ich in: einer feltfamen Detfleibung aum webften Geftumen meiner Gitern med Sattle. Sie maren: Abor mein Gebreden, über bie Bunben bes Freundes, aber ben Unffnn bed Sauptmanne, aber ben gangen Borfall unferft verbrieflich. Wilte, To bitte mein Buter felbit, feinen Freund intif ber Stelle ju rachen, ben Snuptmann becanen: Porbert. Er fcalt bie annefenben Berren, bafiffe

ein foldes meuchlerisches Beginnen nicht auf ber Stelle geabnbet; benn es mar nur ju offenbar, bas ber Sauptmann fogleich, nachbem er gefchlagen, ben Degen gezogen und Rarciffen von binten verwundet habe; ber Sieb über bie Sand war erft geführt worben, als Rarcif felbit jum Degen griff. 3ch war unbeschreiblich alterirt und afficirt, oder wie foll ich es ausbruden : ber Affect, ber im tiefften Grunde bes Bergens rubte, mar auf einmal losgebrochen, wie eine Rlamme, welche Luft befommt. Und menn Luft und Freude febr geschickt find, die Liebe guerft au erzeugen und im ftillen au nabren; fo wird fie, bie von Natur betghaft ift, burch ben Schreden am Leichtesten angetrieben, sich zu entscheiden und zu er-Dan gab bem Tochterchen Aranev ein und legte es au Bette. Mit bem frubeften Morgen eilte mein Bater gu bem verwundeten Freund, ber an einem farten Bunbfieber recht frant barnieber lag.

Mein Vater sagte mir wenig von dem, was er mit ihm geredet hatte, und suchte mich wegen der Folgen, die dieser Vorsall haben konnte, zu beruhisen. Es war die Rede, ob man sich mit einer Abbitte begnügen konne, ob die Sache gerichtlich werden muffe und was dergleichen mehr war. Ich kannte meinen Vater zu wohl, als daß ich ihm geglaubt hatte, daß er diese Sache ohne Zwepkampf geendigt zu sehen wünschte; allein ich blieb kill, denn ich hatte von meinem Vater früh gelernt, daß

Beiber in folde Sanbel fic nicht zu mischen batten. Uebrigens ichien es nicht, als wenn zwischen ben beiben Kreunden etwas vorgefallen mare, bas mich betroffen batte: boch balb vertraute mein Bater ben Inhalt feiner weitern Unterrebung meiner Mutter. Darcif, fagte er, fev außerft gerührt von meinem geleifteten Beiftand, babe ibn umarmt, fich für meinen emigen Schuldner erflart, bezeigt, er verlange fein Glud, wenn er es nicht mit mir theilen follte; er habe fich bie Erlaubniß ausgebeten, ibn als Water anfebn an burfen. Mama fagte mir bas alles treulich wieber, hangte aber die wohlmeinenbe Erinnerung daran, auf fo etwas, bas in ber erften Bewegung gefagt morden, durfe man fo febr nicht achten. Ja freilich, antwortete ich mit angenommener Ralte, und fühlte ber himmel weiß was und mieviel dabei.

Narcis blieb zwen Monate frank, konnte wegen der Bunde an der rechten hand nicht einmal schriben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken durch die verbindlichste Ausmerksamkeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen hößichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter ersahren hatte, zussammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Begebenheit. Man sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Was vorher Tändelep und Gewohnheit gewesen war,

.ward innuiErnstinnd Weigung. Seillmube, im ber ich lebte, wannum so heftiger, je sogskiltiger ich fle voor allen Munschungu verbergen suche. Der Gesbunde, ihn zu verlieren, erschwedte mich, und bie Wöhlcheit einer nähern. Verbindung machte unich zintern. Der Gedmite die Ehesandes hat für ein kalbeinges Wichthen gewiß etwas sweichnes.

Durch biefe heftigen Erschieberungen wurd ich mieber ausmich selbst erinnert. Die bunten Bibber wines gerstreuten Lebens, die mir fanstrag und Bacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal muggeblasen. Meine Socie: sing: wieber antschipt vogen; allein: die fehr unterbrochene! Belanntschipt mit dem unschbaren: Freunde war: so lebcht wicht wieder: herzeitelt. Birdieben und immer im ziem: licher: Entfernung; estmar wieder etwas, aber gegen sonst ein großer Unterschieb.

Ein Amerkampf, morin ber hauptmann finet verwundet murde, war vorüber, ohne daß ich etwad davon erfahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Geite meines Geitekten, der endlich wieder auf dem Schanplage erspien. Wor allen Dingen liefer sich mit verbundnem haupt und eingewickelter Jand in unfer hand tragen. Wie timpfte mir das herz dei diefem Besuche! Die gange Familie wargegenwärtig; es blieb auf beiden Beiten nur dei allgemeinen Danksaugen und solflichkeiten; das fand er Gelegenheit, mie einige gebeime Beiden spinner gärtlich leit zu gebon, wodnech meine Unruhe nuw: zu. fehrevommehnt-mand: Machen er ifichoddig mieder erholt, bestchte er und dem gangen Minter auf eben den Faß-wie ehemals, und bei allen leifen Zeichen: von Empfindung und Linke, dies mir: zah, blieb alles unerdriert.

Auf diese Weise ward ich in seter tlebung gen halten. Ichistonnte mich teinem Menschen: verstrauem und von Gottemar ich zu weit entfernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahra gang versigenm; num bachte ich dam und mann: wieder an ihn, aben die Besanntschaft wan erkaltet; es maren nur Cerimonienvisten, die ich ihm machte, undide ich überdies, wenn ich vor ihm erschien; immerschöne Krider unsegte; meine Ligend. Lindardeit und Bongige, die ich vor undern zu haben glandte, ihm mich nie bem Schmude gar nicht zu demerken.

Ein:Höfting marbe, mennsfeiniffählt; vonnbäns en fein Glibat erwarbet, sicht fo gegennihnibeträge, fehr den Bruhinziwerben; miet aben war nichtribiek babbicht Muthin. 123d hatte währich kennchte; Gin finitheit und Moquentlibieit; wolltersich Gott main Liebenden gefallen infent fo war esignt; wa nicht; forginabet ich boch meine Schulbigkeit gethon ihr fabent:

So bachte ich freilich bamale nicht von mir; aber ed: wurdebichie bier maßehrfar Wolfalt: meiner Spele. Weine Geftwinngen zu indernannt zureinigen, war rem aber auch foon Anftalten gemacht. Der Fruhling tam heran, und Narcif besuchte mich unangemeldet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu hause war. Nun erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Herz, und, wenn er eine ehrenvolle wohlbesoldete Stelle erhielte, auch dereinst meine hand schenken wollte?

Man hatte ihn zwar in unfre Dienste genommen; allein anfangs hielt man ihn, weil man sich vor feinem Ehrgeiz fürchtete, mehr zurud, als daß man ihn schnell empor gehoben hatte, und ließ ihn, weil er eignes Bermögen hatte, bei einer kleinen Befoldung.

Bei aller meiner Reigung zu ihm wußte ich, baß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln konnte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Bater, an dessen Einwilligung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig seyn wollte. Endlich sagte ich Ia, indem ich die Beistimmung meiner Eltern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdam mit beiden sormlich; sie zeigen ihre Justiedenheit, man gab sich das Wort aus den bald zu hossenden Fall, daß man ihn weiter avancimm werde. Schwestern und Lanten wurden davon benachrichtigt, und ihnen das Geheimnis auf das Strengste anbesoblen.

Nun war aus einem Liebhaber ein Brautigam geworden. Die Berfchiedenheit zwischen beiben eigte fich fehr groß. Konnte jemand die Liebhaber aller wohlbenkenden Madden in Brautigame verswandeln, so ware es eine große Bohlthat für unser Geschlecht, seibst wenn auf dieses Verhältniß keine Che erfolgen sollte. Die Liebe zwischen beiden Persfonen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernumftiger. Unzählige kleine Thorheiten, alle Koketterien und Launen sallen gleich hinweg. Neußert und der Brautigam, daß wir ihm in einer Morgenshaube bester als in dem schönsten Aussachen gewiß die Krisur gleichgültig, und es ist nichts natürlicher, als daß er auch sollt deutt, und lieber sich eine haussfrau, als der Welt eine Pundone zu bilden wunscht. Und so gebt es durch alle Kächer durch.

hat ein solches Madchen babei bas Glud, baß ihr Brautigam Verstand und Kenntnisse besigt, so lernt sie mehr, als hohe Schulen und fremde Länder geben können. Sie nimmt nicht nur alle Bilbung gern an, die er ihr glöt, sondern sie sucht sich auch auf diesem Wege so immer weiter zu bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nöttige nub anständige Unterwerfung sogleich an; der Brautigam herrscht nicht wie der Ehemann; er bittet nur, und seine Geliebte such ihm abzumerten, was er wünscht, um es noch eher zu vollbringen als er bittet.

So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um vieles miffen mochte. Ich war gludlich,

wohrhaft gludlich, mie man es in bre Wels fann. Bann, bas heißt, auf furze Boit,

Ein: Sommer ging unter biefen ftillen Freuden bin. Nancis gab mir nicht die minbeste Gelegonheit zu Beschwerben; er marb mir immer lieber, meine gange Siecle hing an ihm, bad wußte er nohl und wußte es zu schähen. Inzwischmentspann sich aus anscheinenden Kleinigkeitemetwas, das unsem Berbalunge nach und nach schällich wurde.

Naveificzing als Bröntigam mit mir um, und wie wagte en ech bad von mie zu bezahren, mad und nach verhoten avan. Allein über die Grängen der Angendinud Gittsamseit waren wir sehr uerschieder ner Meinung, Ich wollte sicher geben und erlaubte durchand leine Freiheit, als wiede ebenfalls die ganza Welthäte wissen durfen. Er, an Washereven zowährt, fand: diese Sist-schu strang 3. her sehre es num beständigen Widerspruch; er lobte mein: Weshalten und sicher meinen Entschus zu untergraben.

Mie fiel das enn ficha ft meines atten Sprachmeifters mieden ein, und zuglaich das hillfomittel das ich demals daspren angegeben better !

Mit Gott, war ich wieber ein: menig befannter gewerben. Er hatto wie fo einen: lieben Bolutigam gageben und bafür mußte ich ihm Dane. Die irdifche Liebe felbifferoncentnirte meinen Geife und fehre ihn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott mibrifprach ihr nicht. Gang nahrlich lagte ich ihn; was mich bange machte, und bemerkte nicht.

daß ich felbst das, was mich bange machte, wunschte und begehrte. Ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa: Bewahre mich vor Versuchung! über die Versuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinans. In diesem losen Flitterschmud eigner Tugend erschien ich breist vor Gott; er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm binsterließ er einen sansten Eindruck in meiner Seele, und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder aufzusuchen.

Die gange Belt mar mir außer Narciffen tobt. nichts batte außer ihm einen Reis für mich. Gelbit meine Liebe jum Dus hatte nur den 3med, ibm an gefallen; wußte ich, baß er mich nicht fab, fo konnte ich teine Sorgfalt barauf wenden. 3ch tangte gern: wenn er aber nicht babei war, fo fchien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen konnte. Auf ein brillantes Reft, bei bem er nicht jugegen mar, tonnte ich mir weber etwas Neues anschaffen, noch bas Alte ber Dobe gemaß aufftugen. Giner mar mir fo lieb als der andere, boch mochte ich lieber fagen, einer fo laftig als ber andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut jugebracht zu haben, wenn ich mir mit altern Versonen ein Spiel ausmachen fonnte, wozu ich fonft nicht die mindefte Luft batte, und wenn ein alter guter Kreund mich etwa fcerzhaft darüber aufzog, lachelte ich vielleicht bas erftemal ben gangen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gefellichaft= liden Bergnugungen, die fid nur benten laffen.

Ich shatt' ihn einzigemiprentoppe; Ich: foliensmir mur fün ilhe gebpren, Begehrte mightb albreime:Gunfts

So war ich oft in ber Gefellichaft einfant, und die vollige Einfamteit mar mit meistens lieben: Allein mein geschiftiger Beift fonnte meber finla fen node tranmen: ich füblte und decte, und serlamete nad und nad eine Gertialeit, von meinen Empfindungen und Gehanten mit Gott gu cebena. Da entwirtelten fich Empfindungen anderer Mit in meiner Scele, bie jenen nicht widerforechen. Dennameine Liebe au Moncif mar dem gangen Schapfungsofene gemas und Afric miracudo agast meine Maiatenian. Sie miberfprachenisich nicht und maren boch nuends lich verfchieben. Narcis war das einzige Bilb. des mic verschwebte, auf des fich meine ganze Lieberber 1941 aber bas andere Gefühl besog fich aufrif ein Dielb und mer unausfprechlich angenebm. nicht mehr und fann es mie nicht mehr geben.

Mein Geliebter, der fanft alle meine Gebeimeiffe mußte, erfuhr nichts hiemen: Ich merte hald, daß er anders bachte; er gabinie offers Schriften, die alles, was man Aufammonhang mit idem Muficht baren beiten fann, mit leichten und schweren Maffen bestriften. Ich las die Bucher, wall sie von ihm kamen, und mußte am Ende kein Wort von ihm kamen, und mußte am Ende kein Wort von alle dem, was darin gestanden hatte.

Ueber Wiffenschaften und Konntniffe ging est auch: nicht ohne Widerspruch ab ; er machte est min; alle Wanner, spottete übengebinte Francus und bildete nunusseichte, mimer ilteber alle: Begenfläube, die Bechtögelehrfamkeit ausgenommen, pflegter er met mir zu spechen, und indem er mir Schriften von allertei Art beständig zubruche, wiederholtere oft die bedenkliche Lehre; daß ein: Francusimmer sein Willen heimlicher halten: misse; als der Calvinisteinen-Glauben im tatholischen kande; und inden ich wirtlich auf eine ganz matürliche Weise vor der Welt mich nicht einer erter erfe, der gelegenklich der Eitelfeit nicht widerstehen: fonnte, vom meinen Worzigen zu sprechen.

Gin: berühmter und banels: wegen: feined Gine fluffes, feiner Talonte: und feined Goiftes: febri gefchipter Weltmann fand an umferm Sofe geoben Beifall. Erizeichnete Parelffen befonders aus unb batteribm beftanbig:um fich. Gie ftritten auch über. die Engend der Frauen. Narche vertraute mir weitlaufig ihre Unterredung; ich bliebenit meinen Ammertungen: nicht bahinten, undemein: Freund verlangte von mir einen fcriftlichen Umffat: 3ch fcrieb: ziemlich geläufige franzöfisch : ich: hatte bei: meinem Alten einen geten Grund gelegt. Die Correspondenz mit meinem Freunde mar in biefer Spracheigeführt, und eine feinere Bilbung tonnte man überhaupt ba: male mur and frangofifchen Bachern nehmen. Meln Auffat hatte bem Grafen gefallen; ich mußte einige fleine: Lieber hergeben , biei ich vor furzem: gebichtet

hatte. Genug, Narcis schien sich auf seine Geliebte ohne Nuchalt etwas zu Gute zu thun, und die Geschichte endigte zu seiner großen Zufriedenheit mit einer geistreichen Epistel in franzolischen Versen, die ihm der Graf bei seiner Abreise zusandte, worin ihres freundschaftlichen Streites gedacht war, und mein Freund am Ende gludlich gepriesen wurde, daß er nach so manchen Zweiseln und Irrthumern in den Armen einer reizenden und tugendhaften Gattin was Lugend sep am sichersten erfahren wurde.

Diefes Gebicht ward mir vor allen und dann aber auch fast jederman gezeigt, und jeder dachte dabei, was er wollte. Go ging es in mehreren Fallen und so mußten alle Fremden, die er schähte,

in unferm Saufe befannt werden.

Eine grafliche Familie hielt sich wegen unfres geschickten Arztes eine Zeitlang hier auf. Auch in diesem Hause war Narcis wie ein Sohn gehalten; er führte mich daselbst ein, und fand bei diesen würdigen Personen eine angenehme Unterhaltung für Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe der Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht so leer wie anderwarts. Jederman wuste wie wir zusammen standen; man behandelte und, wie es die Umstände mit sich brachten, und ließ das Hauptverhältniß unberührt. Ich erwähne dieser einen Betanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einstuß auf mich hatte.

Run war fast ein Jahr unfrer Berbindung ver-

strichen, und mit ihm war auch unser Fruhling dahin. Der Sommer tam und alles wurde ernstbafter und beißer.

Durch einige unerwartete Todesfälle waren Memter erledigt, auf die Narciß Anspruch machen konnte. Der Augenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schickal entscheiden sollte, und indeß Narciß und alle Freunde sich bei Hose die möglichste Mühe gaben, gewisse Eindrucke, die ihm ungünstig waren, zu vertilgen, und ihm den erwünschten Platz zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Anliegen zu dem unsichtbaren Freunde. Ich ward so freundlich ausgenommen, daß ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich meinen Bunsch, Narciß möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Bitte war nicht ungestum, und ich forderte nicht, daß es um meines Gebets willen geschen sollte.

Die Stelle mard durch einen viel geringern Concurrenten befest. Ich erschrack heftig über die Beitung, und eilte in mein Jimmer, das ich sest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz los'te sich in Ehrägen auf; ber nächste Gebanke war: es ist aber boch nicht von ungefähr geschehen, und sogleich folgte die Entschließung, es mir recht wohl gefallen zu lassen, weil auch dieses auschennbe Uebel zu meinem wahren Besten gereichen wurde. Nun brangen die sanstesten Empfindungen, die alle Bolken des Rummers zertheilten, herbei; ich fühlte, baß sich mit dieser hülfe alles ausstehen ließ. Ich ging helfer zu.Eliche, zum Erftunnen meiner "Handgenoffen.

Narcis hatte weniger Kraft als ich und ich mußte ihn troften. Anch in seiner Familie begegneten ihm Wiberwärtigkeiten, die ihn sehr drudten, und bei dem nahren Vertrauen, das unter und Statt hatte, vertrante er mir alles. Seine Regociationen in fremde Dieuste zu gehen waren anch nicht gludlicher; alles sühlte ich tief um seinet und meinetwillen, und alles trug ich zuleht an den Det, wo mein Antiegen so wohl aufgenommen wurde.

Je fanfter biefe Erfahrungen waren, befto ofter fuchte ich fie an erneuern, und ben Droft immer ba, world the foroft gefenben bette; allein ich fand ibn nicht immer: ed mar wir wie einem, der lich an der Sonne marmen will , und bem etwas int Wege ftebt. bad Schatten macht. Bas ift bas? fugste ich mich feiblt. Ich frutte ber Soche eifrig nach, und bemertte beutlich , bes alles von ber Beichaffenheit meiner Setle abbing; wenn die nicht gang in ber gerabeften Richtung au Bett gefehrt war, fo blieb ich falt; ich fiblite feine-Rindwirfung nicht, und founte feine Antwort nicht vernehmen. Nan mar die mente Ange : mes verbindert diefe Richtung? Sier war ich in einem weiten Rebb, und verwickelte mich in eine Unterfuchung, bie beinahe bas gange mente Sahr meiner Lebendgeschichte fortbauerte. 36 hatte fie fruber endigen tonnen , benn ich tam

Salte unfibie Spur ; uber üm wellte es michtigefteben, umb'fichtestoufend Anschückte.

Sch fand febr bald, bag: bie gerabe Bichtung meiwer Seele burd thorichte Berftreming und Befchifdiaungenift mumirbigen Sachen gefiort werbe; bas Miemmbi DBo marmir balbi Blar genug. wie beraustommen in einer Wett, mo alles gleichauffligueber toll ift? Gernabatte iconbie Gade an theene Des geftellt fenn taffen, unbefatte auf Gerathemost binnetebt wie unbere Leute unch, bie ich gang mebian flach diktin: ich burfte: micht: imrin Innveb miberfrendemir ju foft. Donte ichemich ber Ge-Miduft untrieben und meine Beibaltniffe veranbeen, fo tounterich nicht. 3ch war unn einmel inneinen Breis : binein-gefverrt; gewife Berbinbungen Counterid nicht lod werben, unb in ber mir fo aumplegenen Sache brangten und hauften fich bie Ich legte mich oft unit Chranen gu Bette, und ftand nachreiner ichlafinfen Dacht auch wieder fo auf; ich bedurfte einer fraftigen: Anterdisung, und bie verlieb mir Gott nicht, wenn ich mit ber Gebellentappe bernmitef.

Mun. ging. od. an ein:Abwiegen aller und jeber Spundingen; Langen und Spieten musben am euften indinterfuchung. ganommen. We ist etwas für ober gegant diese Dinge greedet, gedacht, ober geschrieben ausben "das ich nicht anfluchte, besprach, las, erwog, vermehrte, vernarf, und michannenhört hernetzigte. Unterließ ich diese Dinge, sower ich gewiß,

Marciffen zu beleibigen; benn er fürchtete fic außerst vor bem Lächerlichen, bas uns ber Anfchein angstlicher Gewiffenhaftigleit vor ber Welt gibt. Weil ich nun bas, was ich für Thorheit, für schäbliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern bloß um seinetwillen that, so wurde mir alles entsehlich schwer.

Ohne unangenehme Meitlausgeleiten und Biederholungen wurde ich die Bemuhungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen
innern Frieden störten, so zu zernichten, daß dabes
mein Herz für die Einwirkungen des unsichtbaren
Wesens offen bliebe, und wie schmerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden könne. Denn sobald ich mich in das
Gewand der Thorheit kleibete, blieb es nicht bloß
bei der Maste, sondern die Narrheit burchdrang
mich sogleich durch und durch.

Darf ich hier das Geset einer bloß historischen Darstellung überschreiten, und einige Betrachtungen über dasjenige machen, was in mir vorging? Badtonnte das sepn, das meinen Geschmad und meine Sinnesart so anderte, daß ich im zwep und zwanzigften Jahre, ja früher, tein Bergnugen an Dingen fand, die Lente von diesem Alter unschuldig belnstigen können? Warum waren sie mir nicht unschulbig? Ich darf wohl antworten: eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie andere

11

meinedgleichen, unbefannt mit meiner Seele war. Rein, ich wußte aus Erfahrungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere. Empfindungen gebe, die und ein Bergnugen, mahrhaftig gewährten, das man vergebens bei Lustbarteiten sucht, und daß in diesen höhern Freuden zugleich ein geheimer Schatzur Startung im Unglud ausbewahrt sep.

Aber bie geselligen Vergnügungen und Berstrenungen ber Jugend mußten boch nothwendig einen starten Reiz für mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thate ich sie nicht. Wie manches tonnte ich jeht mit großer Kalte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja Meister über mich zu werden brohte. hier konnte kein Mittelweg gehalten werden: ich mußte entweber die reigenden Vergnügungen oder die erquidenden innerlichen Empsindungen entbehren.

Aber schon war der Streit in meiner Seele ohne mein eigentliches Bewußtsepn eutschieden. Wenn auch etwas in mir war, das sich nach den sinnlichen Freuden hinsehnte, so konnte ich sie doch nicht mehr genießen. Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken vergehen, wenn er sich bei vollen Fässern in einem Keller befände, in welchem die verdorbene Lust ihn zu erstiden drohete. Meine Lust ist mehr als Wein, das sühlte ich nur zu lebhaft, und es hätte gleich vom Ansang an wenig Ueberlegung bei mir gekostet, das Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich die Furcht,

Annetsend Gung zu vertieren, nöcht abgehälterschiche. Aberebuich endlichmuchtenseithicktigem Streit, welch immer wiedenjotter Breuchtung: auch charfe Bidere auf dus Band warf, dus mich auchter fellbielt, entstetelich, daß est unrestund war, dustetlich, entstetelich, daß est unrestund war, dustetlich zwerreihen laffe. Ich erfankteranse einenfall, des est unreine Glaszlockespy, diennich in denbusteten Namm sprexte; unwender ferviell unfalle wortzwer zu feblager, mad dur dist greetet.

Gebant, gewagt. Jahigog die Muste aund panbelte jehrennel, wie mürlet um'eiherzemat. Wierschlen hatte ich innnerigärtlicht lieb zudertbud Ahersmunster, das vorher im heihen Wasser gefinnben, plageman an der natürlichen: Luft; vollonnte nacht züber: feigen, als die Armahaber marm war.

ting thatlicherweise erkliette sie sich fehr. Naveis sing am, fich guruchtzugiehm und steindige ihmu; das sand ihm frei ; aber mein Theumannetousiel, so wie er sich zunätzeg. Meine Familie bemetkte es, man befragte mich, man muste sich vervandern. Indertiatemiteminnlichem Aroh, daß ich miche bischer gung aufgeopfert habe, daß ich bereit sen, nuch ferswer mad bis and Endemmeines Lebens alle Whereweitsleiten mit ihm zurtheilen; daß ich aben für meine Handungen völlige Freiheit werlange, daß mein Thurmand: Lafen von meiner Urbergengung abhängen misse; daß ich zwar niemals eigenfüntig answeiner Meinung beharren; virlaushr jede Gainde genne anhöven molle; aber da es meine eignes Blidt

Setroffe, midfe die Entschitiung von minischlangen, und teine Art von Zwang wirde ich bulben. Wo wenig das Aldsomement des größtem Artzes mich beswengen wurde, eine, fouft vielleicht gang gesunde, mid von vielen fehr zeilebte Speise zu mir zu nicht men, sabab mir meine Erfahrung bewiese, daß Ke mir jederzeit schällich sen, wie ich den Gebranch des Anfred gann Weispiel anfähren könnte zo wenig und viel weniger wurde ich mir ingend eine Handsburg, die mich verwierte, als falr mich moralisch zus tränlich aufbringuntriere lassen.

Darich mith fo lange im Stillen verbereitet batte, fo waren miribie Debatten bieraber eber angenehm abs verbrießifc. Ich machte meinem Gergen Luft, und fiftite ben gangen Wetth meines Ensichluffet. Sicht micht ein Baar breit, und wen ich nicht -Finblichen Diefrett fonlbeg mar, ber murbe berbieb: aefertiat. In meinem Saufe ficate ich balb. Meine Matter batte von Bugenb auf abuliche Befimmungen, smrimeren fe bet ibrinicht jur Reife gebieben; feine Roth batte fie gebrangt und ben Minth. ibre Mebersauennn burdaufeben, erbibt. Sie freute fich burd mich ibre ifillen Bunfche erfellt au feben. Die ihmere Schwefter fichien fich en mich ennat Schlieben : bie amente men aufmertfam und fiff. Die Lente batte ammeiften einzuwenden. Die Grinde die fie portracte, ichienen ihr menibericalish, und waren es auch, weil fie gantigamein maren. Ich war enblich genothigt, the 34 geigen bag fie in feinem

Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und fie ließ nur selten merten, daß sie auf ihrem Sinne verharre. Auch war sie die einzige, die diese Begebenheit von Nahem ansah und ganz ohne Empfindung blieb. Ich thue ihr nicht zu viel, wenn ich sage, daß sie tein Gemuth und die eingeschränktesten Begriffe hatte.

Der Bater benahm fich gang feiner Denfart ge= maß. Er fprach weniges, aber ofter mit mir über bie Sache, und feine Grunde waren verftanbig, und als feine Grunde unwiderleglich; nur das tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Starte, gegen ibn au disputiren. Aber bald veranderten fich bie Scenen; ich mußte an fein herz Unfpruch machen. Gebrangt von feinem Berftande brach ich in die affect= vollsten Borstellungen aus. Ich ließ meiner Bunge und meinen Ehranen freien Lauf. 3ch zeigte ibm. wie febr ich Marciffen liebte, und welchen 3mang ich mir feit zwen Jahren angethan hatte, wie gewiß ich fev, daß ich recht handle, daß ich bereit fev, diefe Gewisheit mit bem Berluft bes geliebten Brauti= game und anscheinenben Glude, ja wenn es nothig ware, mit hab und Gut zu verfiegeln; daß ich lieber mein Baterland, Eltern und Freunde verlaffen, und mein Brod in der Kremde verdienen, als gegen meine Ginfichten handeln wolle. Er verbarg feine Ruhrung, ichwieg einige Beit ftille und erflarte fich endlich offentlich für mich.

Narcif vermieb feit jener Beit unfer Saus, und

nun gab mein Bater die wochentliche Gefellschaft auf, in der sich dieser tesand. Die Sache machte Aussehn bei Hofe und in der Stadt. Man sprach darüber, wie gewöhnlich in solchen Fällen, an benen das Publicum heftigen Antheil zu nehmen pflegt, weil es verwöhnt ist, auf die Entschließungen schwacher Semüther einigen Einfluß zu haben. Ich tannte die Welt genng, und wußte, daß man oft von eben den Personen über das getadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das würden mir bei meiner innern Versassung alle solche vorübergehende Meinungen so gut als gar nicht gewesen sehn.

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Neigung zu Narcissen nachzuhängen. Er war mir unsichtbar geworden, und mein herz hatte sich nicht gegen ihn geändert. Ich liebte ihn zärtlich, gleichsam auf das nene und viel gesehter als vorber. Wollte er meine Ueberzeugung nicht kören, so war ich die seine: ohne diese Bedingung hätte ich ein Königreich mit ihm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich biese Empsindungen und Sedanken mit mir herum, und da ich mich endlich still und start genug sühlte, um ruhig und geseht zu Werke zu gehen, so schrieb ich ihm ein hösliches, nicht zärtliches Billet, und fragte ihn, warum er nicht mehr zu mir komme?

Da ich feine Art fannte, fich felbst in gerins gern Dingen nicht gern zu erklären, sondern still= schweigend zu thun, was ihm gut dauchte, so brans ich gegenwärtig mit Worfahin ihn. Ichterhielt einer langenund mie mir schen abgeschmaate Antwort; in einem weittäusigen. Stof und unbedeutendem Shouefen: baserrobne bestere Stellen sichnicht vinrichten, und mirfe, wie hindentichnet ihne basiche an der sten wise, wie hindentichnet ihne bieher gaggngen; dasser glaube; eine so lang: sorgesenter; sendbloser Umgang tome uniger Wenommet schaben; ichmirde ihnereinden, sich in der die berigen Entsernung zu halten; sobaldere im Stande: wäre, mich glüdlich zu machen, würderigm: das er mirgeges ben, heiligasem

Ich antwortete ihm auf ber Stelle: baibte Gache allerellelt besamt fen, möge ed zu fpåt some meine Wenommeerzu managiren, und fit biefendiren mir mein: Fewisten und meine Unichnio die sichresien Wegon; ihm aber gabe ich hiermitsfein Wortschme Under zunähl, und minschte, das erchabei fein Glattsfinden michte. In: eben der Stunde erhölt bibieines lurge Antwort; die immissentlichsen mit dor ersten völlig gleichtandend war. Erdiebe dabei, dasser nach erhalt mit ihm theilen molle.

Mir hinfilbadimunsfoniel ale nichts gefägt. Ich ertlärte meinen Nermandten und Aefannten, die Sache for abgethan, und sie war es auch mirtlich; Donnials er neun Mounte hernach auf das Erminschtesbeibeförbert wurde, liaß er miriseine hand. nochmals antragen, freilich mit der Bebingung, daß: ich nebenkeiten eines Manned, der ein chaud, machen mibte, meine Gefinnungen wünde zur andern habena Ich dantte, hößich, und eitter mit "herz, und Sinn von dieser Geschichte meg, wie wen ficht aus dem Schunfvelhause heraus sehnt, wenn der Worhaus sehllen ist. Und daser sunge Zein, denauf, wiase ihm num sehr leicht men, eine reiche und ausehnliche Haptte-gefunden hette, und ich ihn nach seiner Aus gänelich wuste, so man meine Beruhigung, genn nallsenmen

Ich denf nicht mit Stillschmeigen, übengeben, bas einigemal, nach ebn er eine Bedienung erheit, auch nachben, anschliche Geinatheantrage an mich getben wurden, die ich geber gent obne Beden lenjanafchlug, so febn Nator, und Mutter mehr Nachgiebigkeit von meiner: Seibe neminscht, batten.

Run schien mir nech einem stirmischen März und April bas schieste. Nappetter beschert zu soput Ich geneß bei einer guten Gesundheit eine underschiebliche Gemutherube; ich mochte mich umsehen, wie ich wollte, so hatte ich bei meinem Verlusto noch gewonnen. Jung und voll Empfindung wie ich war, danchte mir die Schefung tausendant schiere als varber, da ich Gesellschaften und Spiele haben mußte, damit mir die Weile in dem schonen Garten nicht zu lang wurde. Da ich mich einmal meiner Frühre migleit nicht schapen. Palage mitten und Wissenschaften nicht zu, verbergen. Ich zeichnete, mablte, las, und fand Wentchen ge-

nug, die mich unterftusten; ftatt ber großen Belt die ich verlaffen batte, ober vielmehr, die mich verließ, bildete fich eine fleinere um mich ber, bie weit reicher und unterhaltender war. 3ch batte eine Deigung jum gesellschaftlichen Leben, und ich laugne nicht, bag mir, ale ich meine altern Befanntichaften aufgab, vor ber Ginfamteit grauete. Run fand ich mich binlanglich, ja vielleicht au febr entschäbigt. Meine Befanntichaften murben erft recht weitlaufig, nicht nur mit Ginheimischen, beren Gefinnungen mit ben meinigen übereinftimmten, fonbern auch mit Kremben. Meine Geschichte war ruchbar geworden, und es waren viele Menfchen neugierig, bas Mabchen zu feben, bie Gott mehr fcabte als ibren Brautigam. Es war bamale überbaupt eine gewiffe religiofe Stimmung in Deutschland bemertbar. In mehreren fürstlichen und gräflichen Saufern war eine Sorge fur bas Beil ber Seele leben: big. Es fehlte nicht an Ebelleuten, die gleiche Anfmertfamteit hegten, und in ben geringeren Stanben war burchaus biefe Gefinnung verbreitet.

Die graffiche Familie, deren ich oben erwähnt, jog mich nun naher an fich. Sie hatte sich indessen verstarkt, indem sich einige Verwandten in die Stadt gewendet hatten. Diese schabbaren Personen suchten meinen Umgang, wie ich den ihrigen. Sie hatten große Verwandtschaft, und ich lernte in diesem hause einen großen Theil der Fürsten, Grafen und herren des Reichs tennen. Weine Gesinnungen waren nie-

mundem ein Geheimnif, nund man mochte fie ehren ber und nur feonen, fo erlangte ich boch meinen Bwed und blieb ohne Anfechtung.

Noth auf eine andete Beife follte ich mieber in Die Belt meführt merben. In eben ber Sait verweilte ein Stiefbruber meines Baters, ber und fouft war im Borbeigobn befucht batte, langer bei und. Er batte bie Dienfte frined Sofes, mo er gerbrt unb von Einfing war, mur beswegen verlagen, weil nicht alles und feinem Cinne gang. Sein Berftand mar richtiq und fein Charafter fromg, und er man berin meinem Bater febr abulich; mur batte diefer babei einen gemiffen Grad von Boichbeit, moburch ibm leichter warb, in Gofchaften nachangeben und etwas gegon feine Arbergengung wicht zu thun, aber geschebott ju laffen, und ben Unwillen baraber alebann entweder in ber Stille für fic ober vertraulich mit foiner Familie au vertoden. Moin Obeim war um vicles janger, und feine Gefbitftaubigleit marb burch feine anberm lintfanbe micht wenig bestätigt. Er batte eine febr reiche Mutterigehabt, und batte von ibren naben und fernen. Bermanbten noch ein großes Bermogen au boffen : er bebuofte feines fremben Sufduffed, anfact bağ mein Bater bei feinem misigen Germogen burth Befoldung an ben Dienft feft gefnupft mar.

Noch unblegfamer war mein Dheim burch baud: tiches Unglud geworden. Er hatte eine liebenswürdige Fran und einen hoffnungsvollen Sohn fruhverloren, und er fcien von der Zeit an alles von fich entfernen zu wollen, was nicht von feinem Willen abhing.

In ber Kamilie fagte man fich gelegentlich mit einiger Selbftgefälligfeit in bie Ohren, baß er mabr= fceinlich nicht wieder beirathen werde, und daß wir Rinder und icon als Erben feines großen Bermdgens auseben tonnten. Ich achtete nicht weiter barauf: allein bas Betragen ber übrigen marb nach Diefen hoffnungen nicht wenig gestimmt. Bei ber Restigkeit seines Charafters batte er fich gewöhnt, in der Unterredung niemand zu widersprechen, vielmehr die Reinung eines jeden freundlich anzubo: ren, und die Art, wie fic jeder eine Sache bacte, noch felbit burd Argumente und Beisviele zu erbeben. Wer ihn nicht fannte, glaubte fets mit ibm einerlei Meinung ju fenn; benn er hatte einen überwiegenden Berftand und tonnte fich in alle Borftel: lungsarten verfeben. Mit mir ging es ibm nicht fo gludlich, benn bier war von Empfindungen bie Rebe, von benen er gar feine Ahnung hatte, und fo schonend, theilnehmend und verständig er mit mir über meine Gesinnungen fprach, fo mar es mir boch auffallend, daß er von bem, worin ber Grund aller meiner Saudlungen lag, offenbar feinen Begriff batte.

So geheim er übrigens war, entbedte fic boch ber Endzweck feines ungewöhnlichen Aufenthalts bet uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man enblich bemerken konnte, fich unter uns die jungste Schwester ausersehen, um sie nach seinem Sinne zu versheirathen und gludlich zu machen; und gewiß sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Vermögen noch mit auf die Schale legte, auf die ersten Partien Anspruch machen. Seine Gesinnungen gegen mich gab er gleichfalls pantomimisch zu erkennen, indemer mir den Plat einer Stiftsdame verschaffte, wosvon ich sehr balb auch die Einkunste zog.

Meine Schwester war mit seiner Fürsorge nicht so zusrieden und nicht so dansbar wie ich. Sie entsbette mir eine herzensangelegenheit, die sie bieher sehr weislich verborgen hatte: benn sie fürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Weise die Verbindung mit einem Manne, ber ihr nicht hatte gefallen sollen, widerrathen wurde. Ich that mein möglichstes, und es gelang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu beutlich, und die Aussicht sir meine Schwester, bei ihrem Weltssine, zu reizend, als daß sie nicht eine Neigung, die ihr Verstand selbst misbilliste, aufz zugeben Kraft hatte haben sollen.

Da sie nun ben fanften Leitungen bes Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war der Grund zu seinem Plane balb gelegt. Sie ward hofdame an einem benachbarten hofe, wo er sie einer Freunbin, die als Oberhofmeisterin in großem Ansehn ftand, zurAufsicht und Ausbildung übergeben konnte.

34. begleitete fie zu dem Det ihred nonen Anfænts baltes. Wir lounten beide mit der Aufnehme, die wir erfuhren, sehr zufrieden senn, und mandmal mußte ich aber die Persu, die ich nun als Stiftsbame, als jupge und fromme Stiftsbame, in der Beit hielte, heimlich lächeln.

In frühern Beiten wurde ein foldes Berbaltniß mid febr verwiert, jamir vielleicht ben Ropf verrust baben ; min-aber war ich bei altem, was mich umgab, febr gelaffen. Ich lief mich in großer Stille ein: Dage Stunden-frifiren .. puste mich ... und bachte nichts babei, sale baffichein meinem Berbeltniffe biefe Gallalivree anangieben schuldig fev. In ben anacfüllten: Salen freach ich mit allen und jeben, abue: baf mir irgend eine Geftalt: ober ein Belen einen ftanfen Ginbruct junideclaffen batte. Benn idewieber made hanfe taur, waren mibe Beine meift alles Gefibl , wes ich mit zurüchtechte. Deinem Berkande untern die vielen Menfiben die ich fab: und ald Master allen menschlichen Tugenben; eines auten und obien Betragens, lernte ich einige Frauen, befanders: bie Dberhofmoffterin, tennen, unter ber meine Schwester fich zu bilben bes Ghich batte.

Doch fühlte ich-bei meiner ducklungt nicht so glückliche körperliche Folgen von dieser Reise. Bei der größten Enthattsamkeit und der genausten Diat war ich doch nicht, wie foust, heer von meiner Zeit und meinen Kräften. Nahrung, Bewegung, Aufestu und Gussahren steht und Gussahren

hing-nicht; wie zu Hause, von meinem Willen und meinem Empfinden: ab. In: Annse des gesellspen Kreisen darf man nicht sinden, ohne auchhleich: zu sepen, und alles, was nothig war, leistete ich gern, weil ich es friedplicht hiet; weil ich muste, dasses dubeweicher zuhlen wirde, und weit ich muste hoer des liemals fühlte: Dessen misset ich mich gestanber alsziemals fühlte: Dessen misse sieden unt beses fremde mucuhige Leben auf mich stater, als ich fühlte, gewirft haben. Denn kann wur ich zu hause angefommen und hatte meine Ettern mit einer befriedigenden Etzählung: erfreut, so übersiel wich ein Bluttung, ber, ob er gleich nicht gesährlich war und schwachheit: hinterließ:

hier hutte ich mun wieber eine neue Lection aufzufagen. Ich that es frendig. Richts festete mich au bie Belt, und ich war abergengt, duß ich bier bad Rechte niemals finden wulde, und in dent heiter und rubigsten Justande, und ward, indem ich Bergicht auf d. Leben gethau hatte, beim Leben erhalten.

Eine neue Prufung hatte ich auszustehen, ba meine Mutter mit einer bruidenden Beschwerbeaber-fallen wurde, die sie noch fant Jahrertrug, ehe sie Schuld der Raiur bezahlte. In bieser Boit gab es manche Nebung. Oftwenn ihr die Bangigkeitzu fart wurde, ließ sie und des Nacht-alle vor ihr Bett rusen, um wenigstens durch unfre Gegenwart zerhreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer,

ja taum ju tragen, war ber Drud, als mein Water auch elend ju werden anfing. Bon Jugend auf hatte er ofters heftige Kopfschmerzen, die aber auf's lang-ste nur sechsunddrepsig Stunden anhielten. Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hohen Grad stiegen, so zerriß der Jammer mir das herz. Bei diesen Sturmen fühlte ich meine törper-liche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heiligsten, liebsten Pflichten zu erfüllen, oder mir doch ihre Ausübung äußerst beschwerlich machte.

Nun tonnte ich mich prufen, ob auf dem Wege, den ich eingeschlagen, Bahrheit oder Phantasie sep, ob ich vielleicht nur nach andern gedacht, oder ob der Gegenstand meines Glaubens eine Realität habe, und zu meiner größten Unterstühung fand ich immer das lehtere. Die gerade Richtung meines herzens zu Gott, den Umgang mit den beloved ones hatte ich gesucht und gefunden, und das war, was mir alles erleichterte. Wie ein Manderer in den Schatten, so eilte meine Seele nach diesem Schuhort, wenn mich alles von außen drückte, und kam niemals leer zurück.

In der neuern Zeit haben einige Berfecter der Religion, die mehr Eifer als Gefühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitgläubigen aufgefordert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen bekannt zu machen, wahrscheinlich weil sie sich Brief und Siegel wünschten, um ihren Gegneru recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu geben. Wie unbekannt

muß ihnen bas mabre Gefühl fenn; und wie wenig achte Erfahrungen mogen fie felbft gemacht baben!

Ich barf fagen, ich tam nie leer zurück, wenn ich unter Drud und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unendlich viel gesagt, und doch kann und darf ich nicht mehr sagen. So wichtig jede Erfahrung in dem kritischen Augenblicke für mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle ansühren wollte. Wie glücklich war ich, daß tausend kleine Vorgänge zusammen, so gewiß als das Athemholen Zeichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt sep. Er war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit gestissentlicher Vermeidung aller theologischen Spstemsprache mit größeter Wahrheit sagen kann.

Wie fehr munichte ich, baß ich mich auch bamals ganz ohne Spstem befunden hatte; aber wer tommt frah zu bem Glude, sich seines eignen Selbsts, ohne fremde Formen, in reinem Jusammenhang bewußt zu sepn? Mir war es Ernst mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraute ich fremdem Ansehen; ich ergab mich völlig dem Hallischen Bekehrungsspstem, und mein ganzes Wesen wollte auf keine Wege hinspassen.

Nach diesem Lehrplan muß die Beränderung des herzens mit einem tiesen Schrecken über die Sunde ansangen; das herz muß in dieser Noth bald mehr bald weniger die verschuldete Strafe erkennen und

den: Borfchund der Stille toften, beribte Luft i der Sunde verbittert.: Endlich mußimunicinusche andere liche Gresicherung der Gnade fühlen, der aber im Zertgange sich oft werstedt und mit Ernfrieder ges

fucht werben muß. Das alles traf bei mit weber nahamodiferns und Wenn ich Gott aufrichtig fnichte, folltefierzfich dim ben, und hielt mir von vergangenen Dingen nichts por. Ich hintemach mobi ein; wo ich unmindig gewesen, und wuste and, we ich cornoch war; aber Die Gelennenis meiner Gebrechen mar ohne alle Richt einen Augenblid ift mir eine finrat por ber Solle augetommen, ja bie Ibee eines bofen Geiftes und eines Geref : und Qual Dries nach bent Tobe tounte feinedwege in bem Aveife meiner Ibeen Plat finden. Ich fant bie Menfchen, bie ohne Gott lebten, beren Gert bem Bertrauen und der Liebe gegen ben Unfichtbaren zugefchloffen war, fon fo ungladid, bag eine Solle und auftre Etra: fen mir eher får fie eine Linderung zu vensprechen, ald eine Scharfung ber Strafe ju broben fcienen. Ichi buefte: nur Menfchen auf Diefer Delt anfeben, Die gehäffigen Gefithten in ihrem Bufon Rumn geben, die fich gegen bas Gute von irgend einer Mit verftoden und fich und andern das Schlechte auftrine gen wollen, die lieber: bei Tage bie Angen jus fchließen, um nur behaupten gu tonnen, bie Gonne gebe teinen Schein von fich - wie giber allen Aus-Seud fchienen mie biefe Menfchon elenb! Wer hitte

ein "Delle-fchaffen tonnen; um thren: guftanbigu verftilimmern!

Diefe Gemithobofchuffenheit blieb: mir, einen Kag wis dem andern, zehn-Jahre lang. Gie erhielt sich durchwiele Proben, auch aurschungshaften Sierebebete meiner geliebten Mutter. Ich wan offen geung, um bei diefer Gelaganheit moine heitere Gemutheberfaffung frommen aber gang fenigerantem Leuben nicht zu werhengen, und ich mußte dart über manchen svenubschaftlichen Berweis erbuiben. Man meinte mir eben zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernft niam anzuwenden hatte, um in gestunden Tagen einen guten Grund zu irgen.

An Eruft wollte ich es auch nicht fehten laffen. Ich ließ mich fatr biefen Augenblick überzengen und wäre um mein Leben gern traufig und voll Schreden gowesen. Wie vermmbort wat ich aber, da est ein für allemut nicht möglich wur. Wenn ich an Gott bachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schmerzensvossen Ende grante mir vor dem Sode nicht. Doch lernte ich vieles und gang andere Sachen, als meine unbernsenen Lehrmeister glandten, im diesem großen Stunden.

Nachund nachward ich an ben Einsichten fo mans derhochberühmten Leute zweifelhaft und verwahrte meine Sesimmungen in ber Stüle. Eine zemiffe Freundin, der ich erstign viel eingeräumt hatte, wollte fich immer in meine Angelegenheiten mensen; auch vom dieser war ich genöthigt mich los zu

maden, und einst sagte ich ihr gang entschieden, fie sone Dube bleiben, ich brauche ihren Rath nicht; ich kenne meinen Gott und wolle ihn gang allein gum Führer haben. Sie fand sich sehr beleibigt, und ich glaube, sie hat mir's nie gang verzieben.

Dieser Entschluß, mich dem Rathe und der Einwirkung meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die Folge, daß ich auch in außer-lichen Berhältnissen meinen eigenen Weg zu geben Ruth gewann. Ohne den Beistand meines trenen unsichtbaren Führers hatte es mir übel gerathen tonnen, und noch muß ich über diese weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, worauf es bei mir ankam, und ich wußte es selbst nicht.

Das Ding, bas noch nie erflarte bofe Ding, bas uns von bem Wefen trennt, bem wir das Leben verbanten, von bem Wefen, aus dem alles, was Leben genannt werben foll, sich unterhalten muß, das Ding, das man Sunde nennt, tannte ich noch gar nicht.

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde fühlte ich den suffesten Genuß aller meiner Lebendstrafte. Das Berlangen, dieses Glud immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang storte, und hierin war die Erfahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie Kranten, die teine Arzuen baben und sich mit der

Diat gu' belfen fuchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

٠,

In ber Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr bas beste Mittel gegen bie mir so eigene Berstreuung der Gebanken fand. Kam ich nachber in Setummel, so machte es einen desto größern Eindruck auf mich. Mein eigentlichster Bortheil bestand darin, daß die Liebe zur Stille herrsschend war, und ich mich am Ende immer dahin wieder zuruck zog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dammerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich suchte mir dadurch zu helfen, daß ich mich schonte, baß ich mich nicht aussetze.

Sieben Jahre lang hatte ich meine biatetische Worsicht ausgeübt. Ich hielt mich nicht für schlimm und fand meinen Zustand wünschenswerth. Ohne sonderbare Umstände und Werhaltnisse ware ich auf dieser Stufe stehen geblieben, und ich sam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Rath aller meiner Freunde snüpste ich ein neues Werhaltenis an. Ihre Einwendungen machten mich anfange kung. Sogleich wandte ich mich an meinen unsichtbaren Führer, und da dieser es mir vergönnte, ging ich ohne Bedenken auf meinem Wege fort.

Ein Mann von Seift, Berg und Talenten hatte fich in der Nachbarschaft angefauft. Unter den Fremden, die ich tennen lernte, war auch er und seine Familie. Wir ftimmten in unsern Sitten, Saudverfafftangen und Cowohnheitem fehr überein , arub fonnten und baher balb an einander aufchtieffen.

Philo, so will ich ihn nennen, war schon in gemiffen Jahren, und meinem Bater, deffen Kräfte abzunehmen anfingen, in gemisen Geschäften von der-größten Beihülse. Er mard bald der innige Kreund unsers Hauses, und da er, wie er sagte, an mir eine Person sand, die nicht das Ausschmeisende und Leere der großen Welt, und nicht das Ervatene und Aengstliche der Stillen im Lande habe, so maren wir bald vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar.

Db ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Reigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfinß zu suchen; so horte ich doch gerne davon, und wußte gern, was in der Rabe und Ferne vorging. Bon weltlichen Dingen liebte ich, mir eine gefühllose Dentlichteit zu verschuffen; Empfindung, Junisteit, Neigung bewahrte ich für meinen Gott; für die Meinigen und für meine Krennde.

Diese letten waren, wenn ich so sagen barf, auf meine nene Berbindung mit Philo eisetfächtig, und hutten babei von mehr als Einer Seite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich litte viel in der Stille, denn ich konnte selbst ihrer Einwendungen nicht gang für sorr vober eigennüchts hutten. Ich war won: jaher gewohnt, meine Einsichten waterzusphann, und doch wollte bespung miche lebetgengung

nichtnund: Ich flehte zumminem Gott, ennchibier mich zumannen, zu hindern, zu leiten, unbidannich hierauf mein herr nicht abmahnte, so ging ich mwinem Bfab getröft fort.

Philo batte im Gangen eine entfernte Wohnlichfeit mit Narciffen; nur batte eine fromme Erziehang fein Gefühl mehr gufammengehalten unb:belebt. Er hatte weniger Citelfeit, mehr Charabter, und wenn dener im weltlichen Gefchaften fein genau. anhaleendeund unermadiad war, fo war biefer flar, fcharf, fchnell, und arbeitete mit einer unglanblichen Leichtigfeit. Durth ibn erfuhr ich bie imnenfen Berbattniffe faft aller ber vornehmen Bebfonen, berem Armfiered ich in ber Sefelifchaft batte bannen lennen, end ichway freb, von meiner Warte bem Getinmet von Beitem gegufeben. Bhilo: fonnte mir: nichts mehr verbeblen: er vertraute mir nadrund nad feine duferm und imnern Werbindungen. Ind filodo tete für ihn, denerich fich gewiffe Unefhände und Werwieringen vounus, und bachtiebel fant foneller atd ich vermutbet batte; benn er batte mit gemiffen Molnun tuiffen intmet aur fitigebalten und auch auf ebt entbedte ermin nur foviel, bağ ich bad. Seblinun ke vermathen founte.

Melde Michnig hatze das anfinein Hers! Sch gelangte zu. Erfabrungen, die min gang neumneten. Ich fah mit undeschreidlicher: Webmuth einen Ugas thon, der, enden hainen von Deinht erzogen, das behrgelb noch schuldig mar, und es nun mit schweren rudftanbigen Binfen abzahlte, und biefer Agathon war mein genau verbundener Kreund. Meine Theil: nabme war lebhaft und vollkommen; ich litt mit ibm, und wir befanden und beibe in bem fonderbar: ften Buftanbe.

Rachbem ich mich lange mit feiner Gemutheverfaffung beschäftigt batte, wendete fich meine Betrach: tung auf mich felbft. Der Gebante, bu bift nicht beffer als er, flieg wie eine fleine Bolte vor mir auf, breitete fich nach und nach aus, und verfinfterte meine gange Seele.

Run bacte ich nicht mehr bloß, bu bift nicht bef: fer als er; ich fühlte es, und fühlte es fo, baß ich es nicht noch einmal fühlen möchte: und es war fein foneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, daß, wenn mich eine unfichtbare Sand nicht umfdrantt batte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungebeuer man nennen will, batte werden tonnen: die Anlage bazu fühlte ich beutlich in meinem Bergen. Gott, welche Entbedung!

Satte ich nun bisher die Birflichfeit ber Gunde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werben tonnen, so war mir jest bie Möglichteit berfelben in der Ahnung auf's fored. lichfte beutlich geworben, und boch tannte ich bas Nebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich foulbig fenn kinnte, und hatte mich nicht angu-Hlagen.

So tief ich überzeugt war, baß eine folche Seistesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Bereinigung mit dem hochsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schicken könne; so wenig fürchtete ich, in eine solche Tranung zu gerathen. Bei allem Bosen, das ich in mir entdeckte, hatte ich Ihn lieb, und haßte, was ich sühlte, ja ich wünschte es noch ernstlicher zu haffen, und mein ganzer Wunsch war, von dieser Arantheit und dieser Anlage zur Arantheit erlöst zu werden, und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Sulse nicht versagen wurde.

Die einzige Frage war: was heilt biesen Schaben? Tugendubungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend geubt, und die nun erskannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verborgen gelegen. Hätten sie nicht auch wie bei David losbrechen können, als er Bathseba erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott mein Kreund sep?

Sollte es also wohl eine unvermeidliche Schwäche ber Menschheit sepn? Muffen wir une nun gefallen laffen, daß wir irgend einmal die Herrschaft unfrer Reigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten Willen nichts andres übrig, als den Fall, den wir gethan, zu verabschenen, und bei einer ahnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

rudftandigen Binfen abzahlte, und biefer Agathon war mein genau verbundener Kreund. Meine Theil: nahme mar lebhaft und vollfommen; ich litt mit ibm, und wir befanden und beibe in bem fonderbarften Buftanbe.

Rachbem ich mich lange mit feiner Gemutheverfaffung beschäftigt batte, wendete fich meine Betrach: tung auf mich felbft. Der Gedante, bu bift nicht beffer als er, flieg wie eine fleine Bolte vor mir auf, breitete fich nach und nach aus, und verfinfterte meine gange Seele.

Run bachte ich nicht mehr bloß, du bift nicht bef: fer als er; ich fühlte es, und fühlte es fo, baß ich es nicht noch einmal fühlen mochte: und es war kein foneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, bag, wenn mich eine unfichtbare Sand nicht umfdrantt batte, ich ein Girard, ein Cartoude, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, batte werden konnen: die Anlage bazu fühlte ich beutlich in meinem Bergen. Gott, welche Entbedung!

Satte ich nun bieber bie Birflichfeit ber Gunbe in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werben konnen, so mar mir jest bie Möglichkeit berfelben in ber Abnung auf's ichredlichfte beutlich geworden, und doch fannte ich bas Nebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich fculbig fenn kinnte, und hatte mich nicht anguflagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine folche Seisstesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Vereinigung mit dem hochsten Wesen, die ich nach dem Tode hoffte, schicken könne; so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bosen, das ich in mir entdeckte, hatte ich Ihn lieb, und haßte, was ich suhlte, ja ich wünschte es noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Bunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krankheit erlöf't zu werden, und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Husse nicht versagen wurde.

Die einzige Frage war: was heilt biesen Schaben? Tugendubungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur blose Tugend geubt, und die nun erkannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verhorgen gelegen. Hätten sie nicht auch wie bei David losbrechen können, als er Bathseba erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott mein Kreund sev?

Sollte es also wohl eine unvermeibliche Schwäche ber Menschheit seyn? Muffen wir uns nun gefallen laffen, baß wir irgend einmal die Herrschaft unster Reigung empfinden, und bleibt und bei dem besten Willen nichts andres übrig, als deu Fall, den wir gethan, zu verabschenen, und bei einer ahnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

Aus ber Sittmiehre fomte ich feinen Tvoft-fichopfen. Weber ihre: Strenge, wodurch fie unfre Reigung meistem will, und ihre Gefälligfeit, ante der fie unfre Reigungen zus Tuganden machen wöchte, tonnte mir gamigen. Die Gnundbepriffe, die mir der Umgang mit domunsichtbaren France eingestößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedenern Werth.

Indem ich einste die Lieder findirte, welche David nach janer hählichen Katastenphagedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er dast in ihm wohnende Bose schon in dem Stoff, worand en geworden war, erbliete; daß er aber entfündigt sen wollte; und daß er auf das Dringendste nur eine reines Herzstehe.

Wie unwaber dazu zu gelangen? Die Antwort aus den fombolischen Bibelwahrheit, daß das Bint Jest Strift und eine Bibelwahrheit, daß das Bint Jest Sprift und von allen Sunden reinige. Hun aber bemerkte ich erfix daß ich diesen so aft wieders halten Sprind noch mie verstanden hatte. Die Frasgen: Was heißt das? Wie soll das zugehen? arbeiteten Tag und Nacht in mir sich burch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmerzzu sehen, daß das, was ich fuchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts, durch das alles und auch wir erschaffen find, zu suchen sen wir steen, in denen wir steen, durchschaut und umfaßt, einstmal als Bawohner begeben habe, dauch umfaßt, einstmal als Bawohner begeben habe, dauch

unfer Berhaltnis von Stufe gn Stufe, von ber Empfängnis und Geburt bis gu dem Grabe, durchges gangen fep, daß er durch diefen fonderbaren Umweg wieder zu ben lichten Soben aufgestiegen, wo wir auch wohnen foliten, um gludlich zu fepu: das ward mir, wie in einer bammernden Gerne, offenbart.

O warum muffen wir, um von folden Dingen zu reben, Bilbor gebrauchen, bie nur außere Zisstände anzeigen! Bo ist vor ihm etwad hobes ober Tiefes, etwas Ountier ober helled? wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns abnlich geworden, weit wir souft keinen Theil an ihm haben könnten.

Wie können wir aber an diefer unschahbaren-Behlthat Theil nehmen? Ourch den Glauben, antwortet und die Schrift. Was ist denn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was kann mir das helfen? Ich muß mir ihre: Wirkungen, ihre Folgen zueignen können. Dieser zueignende Glaube muß ein eigener, dem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Justand bes Gimuthe sewn.

Nun, Allmächtiger! fo ichenke mir Glauben, fiehte ich einft in bem größten Drud bed herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an bem ich sab, und werbarg mein bethräntes Gesicht in meinen handen. hier war ich in der Lage, in der man senn Mutt auf unser Gebet achten soll, und in der man seiten ist.

Ja, wer nur ichilbern tonnte, mas ich ba fublte! Ein Bug brachte meine Geele nach bem Rreuge bin, an bem Jefus einst erblaßte; ein Bug mar es, ich fann es nicht anders nennen, bemjenigen vollig gleich, wodurd unfre Seele ju einem abmefenben Geliebten geführt mirb, ein Bunaben, bas vermuthlich viel wefentlicher und mahrhafter ift, als wir vermutben. Go nabte meine Seele bem Menfch= gewordenen und am Rreng Geftorbenen, und in dem Angenblide mußte ich, was Glauben war.

Das ift Glauben! fagte ich, und fprang wie balb erschredt in die Sobe. 3ch fucte nun meiner Em= pfindung, meines Anichauens gemiß gu werben, und in turgem war ich überzengt, bag mein Beift eine Rabigleit fic aufzuschwingen erhalten babe, die ibm gang neu mar.

Bei biefen Empfindungen verlaffen uns bie Borte. Ich fonnte fie gang beutlich von aller Obantaffe unterscheiben; fie maren gang-obne Phantaffe, ohne Bild, und gaben boch eben bie Gewißheit eines Gegenstandes, auf ben fie fich bezogen, ale die Ginbildungefruft, indem fie une bie Buge eines abwefenben Geliebten pormablt.

Als das erfte Entzuden vorüber mar, bemertte ich, daß mir biefer Buftand ber Seele icon vorber bekannt gewesen; allein ich batte ihn nie in dieser Starte empfunden. 3ch batte ibn niemals feft balten, nie zu eigen behalten fonnen. Ich glaube überhaupt, daß jebe Menschenseele ein: und bas andremal

bavon etwas empfunden hat. Ohne 3meifel ift er bas, mas einem jeben lehrt, bag ein Gott ift.

Mit biefer mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher fehr zufrieden gewesen, und ware mir nicht durch sonderbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widerfahren, ware nicht dabei mein Konnen und Bermdgen bei mir selbst außer allen Eredit gesommen, so ware ich vielleicht mit jenem Zustande immer zufrieden geblieben.

Nun aber hatte ich feit jenem großen Augenblide Flugel bekommen. Ich konnte mich über das, was mich vorher bedrohete, aufschwingen, wie ein Bogel fingend über ben schnellten Strom ohne Muhe fliegt, vor welchem das Hundchen angftlich bellend fteben bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas davon entbeckte, so merkten boch die Meinigen eine ungewöhnliche heiterkeit an mir, ohne begreifen zu können, was die Ursache meines Vergnügens ware. hatte ich boch immer geschwiegen, und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! hatte ich mich doch nicht durch Umstände verleiten lassen, mit meinem Seeheimnisse hervorzutreten! dann hatte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Ehriftenlauf diese nothwendige Rraft nicht in meiner Seele war, so hatte ich mich in bem Fall anderer

reddichen Leute auch befunden; ich hatte mir baburch geholfen, daß ich die Phantasie immer mit Bilbern erfüllte, die einen Bezug auf Gott hatten, und auch diese ist schon wahrhaft nühlich: benn schädliche Bilber und ihre bosen Folgen werden dadurch abgeshalten. Sodann ergreift unfre Seele oft ein und das andere von den geistigen Bilbern, und schwingt sich ein wenig damit in die Habe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern stattert. So lange man nichts Besseres hat, ist doch diese Uebung nicht ganz zu verwerfen.

Auf Gott gielende Bilber und Einbrude vericoaffen und firchliche Anftalten, Gloden, Orgein und Gefange, und befondere bie Wortrage unfrer Auf fie war ich gang unfäglich begierig; feine Witterung, feine körperliche Schwäche bielt mich ab, die Kirchen zu befuchen, und nur das fonnthaige Gelaute tounte mir auf meinem Rrantenlager einige Ungebuld verurfachen. Unfern Oberbofvre: biger, ber ein trefflicher Mann mar, borte ich mit großer Reigung; auch feine Collegen waren mit werth, und ich mußte bie goldnen Aepfel bes gotttimen Wortes auch aus irbenen Schalen unter gemeinem Obite beraus zu finben. Den öffentlichen Uebungen wurden alle monlichen Drivat-Erbanungen, wie man fie nennt, hinzugefügt, und auch badurch nur Mantafie und feinere Sinnlichfeit genahrt. 3ch war so an biesen Gang gewohnt, ich respectivte ibn fo febr, bas mir auch jest nichts Soberes einfiel. Denn meine Seele hat nur Fußlichbruer und deine Angen; fie tuftet nur und ficht nicht; ach! bufifie Angen:befane und schanen burfte!

And jest ging ich voll Berlangen in die Prebigten; aber ach, wie geschuh mir! Ich sand bud nicht: mehr; was ich sonst gefunden. Diese Prediger stumpften sich die Jahne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bald mide werden; aber mich an den allein zu halten, den ich doch zu sinden wußte, dazu war ich zu verwöhnt. Bilder wollte ich haben, außere Eindrücke bedunfte ich, und glaubte ein reines gelstiges Bediveriff zu fühlen.

Philo's Cltern hatten mit ber herrnhuthlichen Semeinde in Berbindung gestanden; in feiner Bibliothet fanden sich noch viele Schriften des Grufen. Er hatte mit mir einigemal sehr flar und billig darüber gesprochen, und mich ersucht, einige dieser Schriften durchzublattern, und wäre es auch nur, um ein psochologisches Phanomen tennen zu lernen. Ich hielt den Grafen für einen gar zu argen Keher; so ließ ich auch das Chersdorfer Gesangbuch bei mir liegen, das mir der Freund in ahnlicher Absicht gleichsam aufgedrungen hatte.

In bem wolligen Mangel aller außern Ermunsterungemittel ergriff ich wie von ungefahr bad geschachte Gefangbuch, und fand zu meinem Erstaunen wirflich Lieber barin, die, freilich unter febr feltsfanten Formen, auf basjenige zu deuten schienen,

ruchtandigen Binfen abzahlte, und diefer Agathon war mein genau verbundener Freund. Meine Theilnahme war lebhaft und vollommen; ich litt mit
ihm, und wir befanden und beide in dem fonderbarften Bustande.

Nachdem ich mich lange mit feiner Gemuthoversfaffung beschäftigt hatte, wendete fich meine Betrachtung auf mich felbst. Der Gedante, du bist nicht besfer als er, stieg wie eine tleine Bolle vor mir auf, breitete sich uach und nach aus, und verfinsterte meine gange Seele.

Nun dachte ich nicht mehr bloß, du bist nicht beseser als er; ich fühlte es, und fühlte es so, daß ich es nicht noch einmal fühlen möchte: und es war kein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, daß, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte, ich ein Sirard, ein Cartouche, ein Damiens und welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können: die Anlage dazu fühlte ich beutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entedeuna!

Satte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sunde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das leiseste gewahr werden konnen, so war mir jeht die Möglichkeit derselben in der Ahnung auf's schrecklichke bentlich geworden, und boch kannte ich das Uebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich schuldig sepn kennte, und hatte mich nicht anzu-klagen.

So tief ich überzeugt war, daß eine folche Seissteebeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Vereinigung mit dem hochsten Wesen, die ich nach dem Tode hosste, schicken könne; so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bosen, das ich in mir entdeckte, hatte ich Ihn lieb, und haßte, was ich sühlte, ja ich wünschte est noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Bunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krankheit erlost't zu werden, und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Husse nicht versagen wurde.

Die einzige Frage war: was heilt biesen Schaben? Tugendubungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn Jahre hatte ich schon mehr als nur bloße Tugend geubt, und die nun erkannten Gräuel hatten dabei tief in meiner Seele verhorgen gelegen. Hätten sie nicht auch wie bei David losbrechen können, als er Bathseba erblickte, und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott mein Kreund sev?

Sollte es also wohl eine unvermeidliche Schwäche ber Menscheit fepn? Muffen wir uns nun gefallen laffen, daß wir irgend einmal die Herrschaft unster Neigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten Willen nichts andres übrig, als den Fall, den wir gethan, zu verabschenen, und bei einer ahnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

And ber Sittmbehre tombe ich toinen Tooft fchopfon. Weber ihre: Strenge, wodurch fie unfre Reizgung meistenn will, noch ihre Gefälligteit, mitder
fie unfre Reigungen zu. Tugenden machen möchte; tanute mir gemigen. Die Gunntbepriffe, die mix der ilmgang mit demunschibaren framde eingestößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedezuern Werth.

Indem ich einst die Lieder findirte, welche David nach jener hästlichen Katasteopheigedichtet hatte, war mir fehr auffallend, bas er das in ihm wohnende Bofe schon in dem Stoff, worand er geworden war, erbliete; das er aber entfilndigt fron wollte; und das er auf das Dringendste um ein reinre Herte kete.

Wie munaber basu zu gelangen? Die Antwort aus den fpmbolischen Bischmahrheit, daß das Bint Jesu Grifti und eine Bischmahrheit, daß das Bint Jesu Chrifti und von allen Gunden reinige. Mun aber bemerkte ich erst, daß ich diesen so oft wieders holten Sprum noch nie verstanden hatte. Die Frasgen: Was heißt das? Wie soll das zugehen? arbeiteten Tag und Nacht in mir sich burch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmerzu sehen, daß das, was ich suchte, in der Menschung des ewigen Worts, duchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts, duche fep. Daß der Uranfangliche sich in die Liesen, in denen wir etecen, die er duchsichen fünd, zu such denen wir steelen, die en duchsich und umfaßt, einstmal als Bawohner begeben habe, duch unser

unfer Berhältnis von Stufe zu Stufe, von ber Empfängnis und Geburt bis zu dem Grabe, durchges gangen sep, daß er durch diesen sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Höhen aufgestiegen, wo wir auch wohnen sollten, um glädlich zu seyn: das ward mir, wie in einer dammernden Ferne, offenbart.

Í-

O warum muffen wir, um von folden Dingen zu reben, Bilbor gebrauchen, die nur außere 3thianbe anzeigen! Bo ift vor ihm etwas hopes ober Tiefes, etwas Duntier ober Helled? wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben barum ift er und ahnlich geworden, weil wir souft keinen Theil an ihm haben könnten.

Wie tonnen wir aber an dieser unschabbarenBohlthat Theil nehmen? Durch den Glauben, antwortet und die Schrift. Was ist denn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was taun mir das helsen? Ich muß mir ihre Wirtungen, ihre Folgen zueignen tonnen. Dieser zueignende Glaube muß ein eigener, dem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Justand der Gemithe ferm.

Nun, Allmachtiger! for ichente mir Glauben, fiehte ich: einft in dem größten Druck bes herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an dem ich saß, und verbarg mein bethräntes Geficht in meinen haben: hier war ich in der Lage, in der mansenmuß, wenn Gott auf unser Gedet achten soll, und in der man selten ist.

Ja, wer nur schilbern konnte, was ich ba fühlte! Ein Jug brachte meine Seele nach bem Arenze hin, an dem Jesus einst erblaste; ein Jug war es, ich kann es nicht anders nennen, demjenigen völlig gleich, wodurch unsre Seele zu einem abwesendem Geliebten geführt wird, ein Junahen, das vermuth-lich viel wesentlicher und wahrhafter ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgegewordenen und am Arenz Gestorbenen, und in dem Augenblicke wuste ich, was Glauben war.

Das ift Glauben! fagte ich, und fprang wie halb erschredt in die Sobie. Ich suchte nun meiner Empfindung, meines Anschauens gewiß zu werden, und in turzem war ich überzeugt, daß mein Geift eine Fähigteit sich aufzuschwingen erhalten habe, die ihm gang neu war.

Bei biefen Empfindungen verlaffen und bie Borte. 3ch tonnte fie ganz deutlich von aller Phantafie unterscheiden; fie waren ganz-ohne Phantafie, ohne Bild, und gaben doch eben die Gewißheit eines Gegenstandes, auf den fie sich bezogen, als die Einbildungstruft, indem sie und die Juge eines ab-wesenden Geliebten vormablt.

Als das erste Entzuden vorüber war, bemerkte ich, bag mir dieser Justand ber Seele schon vorher bekannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Starke empfunden. Ich hatte ihn niemals fest halten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube übersbaupt, daß jede Menschensele ein- und das andremal

bavon etwas empfunden hat. Ohne 3weifel ift er bas, mas einem jeden lehrt, bas ein Gott ift.

Mit biefer mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher fehr zufrieden gewefen, und ware mir nicht durch sonderbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widerfahren, ware nicht dabei mein Konnen und Bermogen bei mir selbst außer allen Eredit gekommen, so ware ich vielleicht mit jenem Zustande immer zufrieden geblieben.

Nun aber hatte ich seit jenem großen Angenblide Flugel bekommen. Ich konnte mich über das, was mich vorher bedrohete, aufschwingen, wie ein Bogel fingend über den schnellsten Strom ohne Muhe fliegt, vor welchem bas Hundchen angstlich bellend fteben bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich niemand etwas bavon entdeate, so merkten boch die Meinigen eine ungewöhnliche heiterkeit an mir, ohne begreisen zu können, was die Ursache meines Vergnügens ware. hatte ich doch immer geschwiegen, und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! hatte ich mich doch nicht durch Umstände verleiten lassen, mit meinem Gebeimuisse hervorzutreten! dann hatte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf diese nothwendige Rraft nicht in meiner Seele mar, so hatte ich mich in dem Fall anderer

reddhen Leute auch befunden; ich hatte mir baburch geholfen, das ich die Phantasie immer mit Bildern erfüllte, die einen Bezug auf Gott hatten, und auch dieses ist son wahrhaft nühlich: denn schadliche Bilder und ihre bosen Folgen werden dadurch abgeshalten. Sodann ergreift unfre Seele oft ein und das andere von den geistigen Bildern, und schwingt sich ein wenig damit in die Hahe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern stattert. So lange man nichts Besseres hat, ist doch diese lebung nicht ganz zu verwerfen.

Auf Gott gielenbe Bilber und Eindrutte vericheffen und firdliche Anftalten, Gloden, Orgein und Gefange, und befondere bie Bortrage unfrer Auf fie war ich gang unfäglich begierig; feine Witterung, feine torperliche Schwache bielt mich ab, die Kirchen zu besuchen, und nur bas fonnthaige Gelaute tonnte mir auf meinem Krantenlager einige Ungebuld verurfachen. Unfern Oberhofvre: biger, ber ein trefflicher Mann war, horte ich mit großer Reigung; auch feine Collegen waren mir werth, und ich mußte die goldnen Repfel bes gotttimen Wortes auch aus irbenen Schalen unter aemeinem Obfte beraus ju finben. Den öffentlichen Uebungen wurden alle möglichen Privat-Erbanungen, wie man fie nennt, hinzugefügt, und auch baburch nur Phantafie und feinere Sinnlichteit genahrt. 36 war fo an biefen Bang gewohnt, ich respectirte ibn fo febr, bag mir auch jest nichte Soberes einfiel.

Denn meine Beele hat nur Fufilhorner und coine-Augen; fie taftet nur und firht nicht; ach! bufife Angen:betame und ichanen burfte!

And jest ging ich voll Berlangen in bie Prebigten; aber ach, wie geschuh mir! Ich sand bus nicht: mehr; was ich sonst gefunden. Diese Prediger stumpften sich die Jahne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bath milde werden; aber mich an den allein zu halten, den ich dech zu sinden wußte, dazu war ich zu verwöhnt. Bilder wollte ich haben, außere Eindrücke bedaufte ich, und glaubte ein reines gelstiges Be-Indriff zu fühlen.

Philo's Eltern hatten mit ber herrnhuthlichen Semeinde in Berbindung gestanden; in feiner Bi-bliothet fanden sich noch viele Schriften des Grufen. Er hatte mit mir einigemal sehr flar und billig darüber gesprochen, und mich ersucht, einige dieser Schriften durthzublattern, und wäre es auch nur, um ein psychologisches Phanomen tennen zu lernen. Ich hielt den Grafen sur einen gar zu argen Keher; so ließ ich auch das Ebersdorfer Gesangbuch bet mir liegen, das mir der Freund in ahnlicher Absicht gleichsam aufgedrungen hatte.

In bom obligen Mangel aller außern Ermuntorungsmittel ergriff ich wie von ungefahr bas gebante Gefangbuch, und fand zu meinem Erftaunen wirtlich Lieber barin, die, freilich unter febr feltfumen Formen, auf basjenige zu beuten schienen, was ich fühlte; bie Originalität und Naivetät der Ansdrude zog mich an. Eigene Empfindungen schieznen auf eine eigene Weise ausgedrückt; keine Schul-Terminologie erinnerte an etwas Steises oder Gemeines. Ich ward überzeugt, die Leute fühlten, was ich fühlte, und ich fand mich nun sehr glücklich, ein solches Verschen in's Gedächtniß zu fassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblick, in welchem mir das Wahre geschenkt worden war, verflossen auf diese Weise ungefahr drep Monate. Endlich faste ich den Entschluß, meinem Freunde Philo alles zu entbeden, und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Raßen neugierig geworden war. Ich that es auch wirklich. Ungeachtet mir ein Etwas im Herzen ernstlich davon abrieth.

Ich erzählte Philo die ganze Geschichte umftandlich, und da er selbst darin eine hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Busspredigt enthielt, war er außerst betroffen und gerührt. Er zerstoß in Thranen. Ich frente mich, und glaubte, auch bei ihm sey eine völlige Sinnedänderung bewirft worden.

Er verforgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überfluffige Nahrung für meine Einbildungefraft. Ich machte große Kortschritte in der Zinzendorfichen Art zu benten And zu sprechen. Man glaube niche, daß ich die Art und Beise bes Grafen nicht auch gegenwartig ju ichaben wiffe; ich laffe ihm gern Gerechtigkeit widerfahren; er ist kein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrheiten meist in einem kuhnen Fluge der Einbildungstraft, und die ihn geschmaht haben, wußten seine Eigenschaften weber ju schähen, noch ju unterscheiden.

Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Ware ich mein eigner herr gewesen, so hatte ich gewiß Batterland und Freunde verlaffen, ware ju ihm gezogen; unfehlbar hatten wir und verstanden, und schwerlich batten wir und lauge vertragen.

Dant fer meinem Genius, ber mich bamals in meiner bausliden Berfaffung fo eingeschränkt bielt! Es mar icon eine große Reife, wenn ich nur in ben Sandgarten geben founte. Die Bflege meines alten und ichwächlichen Batere machte mir Arbeit genug, und in ben Ergobungeftunden war bie edle Phantafie mein Beitvertreib. Der einzige Menich, ben ich fab, mar Philo, ben mein Bater fehr liebte, beffen offnes Berbaltnif zu mir aber durch die lette Er= Harung einigermaßen gelitten batte. Bei ibm mar bie Rubrung nicht tief gebrungen, und ba ihm einige Berfuche, in meiner Sprache ju reben, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er burch seine ausgebreiteten Reunt= niffe immer neue Gegenstande des Gefprachs berbei au führen mußte.

Ich war also eine herrnhuthische Schmester auf

meine eigene hand, und hatte Diese neine Wendung meines Gemuths und meiner Reiguingen besondere vor dem Oberhofprediger zu verbergen, den ich ale meinen Beichwater zu schäßen sehr Urfache hatte, und desen große Verbienste auch gegenwärtig, durch seine außerste Adneigung gegen die herrnhuthische Gemeinde, in meinen Angen nicht geschmälert wurschen. Leider sollte bieser würdige Mann an mir und andern viele Betrabnis erleben!

Er hatte vor mehreven Indren auswärts einen Ewalier als einen eddichen frommen Mann kennen lernen, und war mit ihm, als vinemider Gotterücktlich fuchte, in einem unnnterbrochenen Briefwechfel geblieben. Wie famerhaft war es daher für ifeinen geistlicher Fährer, als dieser Canalier sich in ider Folge mit der herrnhuthischen Gemeinde einlich, und sich lange unter den Brüdern aufhielt; wie angenehm dagegen, als seln Frenn lichmitiden Brüschen wieder entzweite, in der Nähe zur wohnen sich entschloß, und sich seinen Leitung anfis inene völlig zu überlassen schien.

Mun wurde bei Neuangetommene gleichsmuim Eriumph allen besonders getiebten Goutisten des Oberhirten vorgestellt. Aur in unfer Haus ward er nicht eingeführt, weit mein Water niemand mehr zu feben pflegte. Der Capalier fand große Approdation; er hatte das Gestiete des Hofe und das Einnehmende der Gemeinde, dabei viel schine natürliche Eigenschaften, und wardebald der große Beilige für alle, die ihn kennen ternten, worüber sich sein geistlicher Gönner außerkifrente. Leider war jener nur über äußereitmstände mit der Gemeinde brouiliste, und im Herzen noch ganz Herrnhuther. Er hingzwar wirklich an der Realität ber Sache; allein auch ihm war das Ländelwerk, das der Grace; allein gehängt hatte, höchst angemessen. Er war an jene Vorstellunge- und Nedenvarten nun einmal gewöhnt, und wenn er sich nunmehr vor seinem alten Freunde sorgfältig verbergen nußte, so war es ihm besto nothwendiger, sobald er ein Hauschen vertrauter Personen um sich erblickte, mit seinen Verschen, Litanepen und Bilderchen hervor zu rucken, und der fand, wie man benken kann, großen Beisall.

3ch mußte von ber gangen Sache nichts, und tanbelte auf meine eigne Art fort. Lange Bett blieben wir und unbefannt.

Einst besuchte ich, in einer freien Stunde, eine kranke Freundin. Ich traf mehrere Bekannte dort an, und merkte bald, daß ich sie in einer Unterrebung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, ersblickte aber, zu meiner großen Berwunderung, an der Wand einige herrnhuthische Bilder, in zierlichen Rahmen. Ich faßte geschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen senn mochte, und bewillsommte diese neue Erscheinung mit einigen angemessenen Bersen.

Man bente fich bas Erstaunen meiner Freun-

bienen. Bir ertlarten uns, und waren auf ber Stelle einig und vertraut.

Ich suchte nun ofter Gelegenheit anszugehn. Leiber fand ich sie nur alle drep bis vier Wochen, ward mit dem adeligen Apostel und nach und nach mit der ganzen heimligen Gemeinde bekannt. Ich besuchte, wenn ich konnte, ihre Versammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendlich angenehm, das von andern zu vernehmen und andern mitzutheilen, mas ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, daß ich nicht bemerkt hatte, wie nur wenige den Sinn der zarten
Borte und Ausbrucke fühlten, und wie sie badurch
auch nicht mehr, als ehemals durch die kirchlich spmbolische Sprache, gefördert waren. Dessen ungeachtet
ging ich mit ihnen fort, und ließ mich nicht irre machen. Ich dachte, daß ich nicht zur Untersuchung
und Herzensprüfung berufen sev. War ich doch
auch durch manche unschuldige Uebung zum Besseren
vorbereitet worden. Ich nahm meinen Theil hinweg, drang, wo ich zur Nede kam, auf den Sinn,
der bei so zarten Gegenskänden eher durch Worte
versteckt als angedeutet wird, und ließ übrigens
mit stiller Verträglichkeit einen jeden nach seiner
Art gewähren.

Auf biefe ruhigen Beiten bes heimlichen gefellsichaftlichen Genuffes folgten balb bie Sturme bffent-licher Streitigfeiten und Wiberwartigfeiten, bie am

Sofe und in der Stadt große Bewegungen erregten, und ich mochte beinabe fagen, manches Scandal verurfacten. Der Beitvuntt mar getommen, in weldem unfer Dberhofprediger, biefer große Biberfacher ber berrnhuthischen Gemeinde, ju feiner gefegneten Demuthigung entbeden follte, daß feine beften und fonft anbanglichften Bubbrer fich fammtlich auf die Seite der Gemeinde neigten. Er war außerft gefrantt, vergaß im erften Augenblide alle Maßigung, und tonnte in ber Kolge fich nicht, felbft wenn er gewollt hatte, gurudgiebn. Es gab beftige Debatten, bei benen ich gludlicherweise nicht genannt murbe, ba ich nur ein jufalliges Mitglieb ber fo febr verhaften Bufammentunfte war, und unfer eifriger Rubrer meinen Bater und meinen Freundin bürgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren 3d erhielt meine Reutralitat mit ftiller Bufriebenheit: benn mich von folden Empfindungen und Gegenständen felbft mit mobimollenden Den= fchen zu unterhalten, war mir fcon verbrießlich, wenn fie den tiefften Ginn nicht faffen tonnten, und nur auf der Oberfläche verweilten. Dun aber gar über bas mit Wiberfachern zu ftreiten, worüber man fich taum mit Krennben verftand, ichien mir unnus, ja verderblich. Denn bald fonnte ich bemerken, daß liebevolle edle .Menfchen, die in diesem Kalle ihr Berg von Widerwillen und Sas nicht rein halten konnten, gar bald zur Ungerech= tigfeit übergingen, und, um eine außere Korm

su vertheidigen, ihr bested Innerfte beinabe ger-

Go febr auch der murbige Mann in diefem Raffe Unrecht baben mochte, und fo febr man: mich and gegen ibn aufzubringen fuchte, tonnte ich ibm: boch niemals eine berrliche Achtung verfagen. Ich kannte ihnigenau; ich tonute mich in feine Art, biefe Saden angufeben, mit Billigfeit verfeben. 3ch batte niemale einen Meniden obne Schwache gefeben; nur ift fie auffallender bei vorzuglichen Menfchen. Wir munichen und wollen nun ein : für allemal, daß die, die fo febr privilegirt find, auch gar feinen Tribut, feine Abgaben gablen follen. 3ch ebrte ibn ale einen vorzuglichen Mann, und hoffte ben Sinfluß meiner stillen Deutralität, wo nicht zu einem Arieden, boch ju einem Baffenftillftande ju nugen. 3d weiß nicht, mas ich bewirft hatte; Gott faßte die Sache furger, und nahm ihn ju fich. Bei feiner Babre weinten alle, die noch furz vorher um Borte mit ihm geftritten hatten. Seine Rechtschaffenbeit, feine Gottesfurcht hatte niemale jemand bezweifelt.

Auch ich mußte um diese Zeit das Puppenwert aus den handen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgesührt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Wermagen als ihren Brautigam vor, und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm

erwarten kunte. Mein Bater milligte mit Freudemeing die Schwefter war frei und vorhemitet, unde verändertegerne ihren Stand. Die hochgeit wurde auf des Ocheims Schloß ausgerichtet, Familie und Freunde woren eingeladen, und wir famen alle mit heiterm Geifte.

Bum! erstenmal in meinem Leben erreate mir, ber Eintritt in:ein Sous Bewunderung. Ich bette. suphl oft von bes Obeimet: Gefdmad, von: feinem-Italianifden Baumeifter, von feinen Sammlungen und feiner Bibliothet reben boren; ich vernlich aber dad alles mit dem, was ich ich on gefeben batte, und mechte mir ein fehr buntes Bilb bavon in Gebanten. Bie vermundert war ich baben über den ernften und barmonischen Gindruck, den ich beim Eintritt in bas Sand empfand, und ber fich in-jedem Gael und Bimmer verftartte: Satte Bracht und Bierrath mich fonft nur zerfrent, fo fühlte ich mich hier gefammelt und auf mich felbst zurückgeführt. Auch in allen. Anstalten zu Keverlichkeiten und Keften erregten Prache und Würde ein filles Gefallen, und es war mirieben fo unbeareiflich, daß Gin Menfch das alles. hatte eranden und anordnen tonnen, ale das mebrere fich: vereinigen tonnten, um in einem fo großen Sinne aufammenzumirten. Und bei dem allen ichienen der Wirth und die Seinigen fo naturlich; es war feine Spur von Steifheit noch von leerem Ceremoniell an bemerten:

Die Examung: felbft: wer unvermuthet auf eine

berzliche Art eingeleitet; eine vortreffliche Wocalmufit überraschte uns, und der Seistliche wußte
bieser Ceremonie alle Feperlichteit der Wahrheit zu
geben. Ich stand neben Philo, und statt mir Gluck
zu wunschen sagte er mit einem tiefen Seufzer: Als
ich die Schwester sah die Sand hingeben, war mir's,
als ob man mich mit siedheißem Wasser begoßen
hatte. Warum? fragte ich. Es ist mir allezeit so,
wenn ich eine Copulation ansehe, versehte er. Ich
lachte über ihn, und habe nachher oft genug an seine
Worte zu beuten gehabt.

Die heiterleit der Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glanzend, indem alles, was und umgab, würdig und ernsthaft war. Aller hausrath, Tafelzeng, Gervice und Tischaufsahe stimmten zu dem Ganzen, und wenn mir sonst die Baumeister mit den Conditoren aus Einer Schule entsprungen zu sepn schienen; so war hier Conditor und Taseldecker bei dem Architetten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte ber geistige und verständige Wirth für die Unterhaltung ber Gesellschaft auf das mannichfaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier nicht die traurige Erfahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich befinde, die sich selbst überlassen zu den allgemeinsten und schalsten Zeitvertreiben greisen muß, damit ja eher die guten als die schlechten Subjecte Mangel der Unterhaltung fühlen.

Enig anders hatte es der Sheim verankaltet. Erihatte zwey die drei Marschalle, wenn ich sie so drei der die Fronden der inter den Melt zu sorgen: Lanze, Spazierfahrten, Weine Spieleiwaren von kiner Erstndung, und stunsden unter seiner Wirection, und da junge Leute gern im Freien leben, und die Einstaffe der Luft nicht sim Freien leben, und die Einstaffe der Luft nicht schenen; so war ihnen der Garten und der große Gartensall übergeben, aniden zu diesem Endzweite mocheinige Galerien und Pavisions ungebanet waren, zwar nur von Bretern and Leinwar unr an Stein und Marmor dabei erinnert ward.

Wie felten ift eine Fete, wobei berjenige, ber bie Gafte giffammenberuft, auch bie Schulbigfeit om - pfittet, far ihre Bedforuffe und Begannlichteiten auf alle Welfe ju forgen!

Ingb und Spidlpurtien, burge Promonaden, Selogenheiten ist vortraukchen einfamen Gefprüchen waren für die altern Perfonen bereitet, und berjenige, der am frühften zu Bette ging, war auch gewistam weiteffen von allem Lavm eingeweitet.

Burch biese gute Othnungischien der Bunm, in idem wir und befanden, wind kleine Weltszuisen, wird doch wenn man und dei Nadem betrachtete, war das Schof richtigtes nud inn man widde ohne genaue Kenntnif deffelden und ohne den Geist des Wirthed wohl schwerfich so viele Laute darin beherdrugt, und jeden troch seiner Art bewirthet haben.

So angenehmund ber Anblidt eines wohlgestalteten Menschen ist, so angenehm ist und eine gange Einrichtung, aus der und die Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Wesendsühlbar wird. Schon in ein reinliches haus zu kommen ist eine Freude, wenn es auch sonst geschmadlos gebauet und verziert ist: denn es zeigt und die Gegenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Die doppelt aus genehm ist es und also, wenn aus einer menschlichen Wohnung und der Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen, Eultur entgegen spricht.

Mit vieler Lebhaftigfeit marb mir biefes auf bem Schloffe meines Obeims anschaulich. Ich batte vieles von Runft gebort und gelefen; Dbilo felbft mar ein großer Liebhaber von Gemablben, und batte eine icone Sammlung; auch ich felbst hatte piel gezeichnet; aber theils war ich ju febr mit meinen Empfindungen beschäftigt, und trachtete nur bas Eine, was Roth ift, erft rechtin's reine ju bringen, theile ichienen boch alle die Sachen, die ich geseben hatte, mich wie die abrigen weltlichen Dinge gu ger-Run mar ich jum erftenmal burch etwas Menferliches auf mich felbft jurudgeführt, und ich lernte ben Unterschieb zwischen bem natürlichen vortrefflicen Gefang der nachtigall und einem vierfimmigen Sallelujah aus gefühlpollen Menfchenteh: len au meiner großten Bermunderung erft fennen.

Ich verbarg meine Freude über biefe neue An-

ĸ

M .

andere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und aufgestellt worden war, und ich tonnte wohl merten, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er herr und Meister zu sepu glaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte und Beste war.

Benn wir und, fagte er einmal, als moglich benten tonnen, bag ber Schopfer ber Belt felbft bie Beftalt feiner Creatur angenommen, und auf ihre Art und Beife fich eine Beit lang auf ber Belt be= . funden habe; fo muß und biefes Gefchopf icon une enblich volltommen erscheinen, weil fich ber Schopfer fo innig bamit vereinigen tonnte. Es muß alfo in bem Begriff bes Menichen tein Widerfpruch mit bem Begriff ber Gottheit liegen, und wenn wir auch oft eine gewiffe Unabnlichteit und Entfernung von ihr empfinden, fo ift es boch um befto mehr unfere Schuldigfeit, nicht immer wie ber Abvocat bes bofen Geiftes nur auf bie Blogen und Schwachen unferer Natur au feben, fondern eber alle Bollom: menheiten aufzusuchen, woburd mir bie Ansvruche unfrer Gottabnlichfeit bestätigen tonnen.

Ich lächelte und verfette: Beschämen Sie mich nicht zu sehr, lieber Obeim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reden! Das, mas Sie mir zu fagen:haben, ift für micht von fo grufer Michtigkeit, thaf ich es in Ihrer eigensten Sprache zu horen wünfchte, und ich will alsbann, was ich mir davon nicht gang zueignen tann, schonzu überfeben fuchen.

Ich werbe, fagte er barguf, auch auf meine ei neufte Beife, obne Beranderung bed Tons fortfetren fonnen. Des Menichen größtes Berbienft bleibt mobl, wenn er die Umftande fo viel als moafich beiftimmt: und fich fo wenig als moglich von ihnen beftimmen laft. Das gange Weltwefen lient vor : und. wie ein großer Steinbruch vor bem Banmeifter, ber mir bann ben Damen verbient, wenn er aus biefen unfalligen Raturmaffen ein in feinem Beifte ent: forungenes Urbild mit ber größten Defanomie, Bwedmafigleit und Reftigleit gufammenftellt. Alles auder und ift nur Clement, ja. ich barf mobl fagen, : auch alled an und : aber tief in und liegt biefe fchapfe: rifche Kraft, bie bas zu erfchaffen vermag, was fenn -fall, und und nicht ruben und raften last, bis wir es außer und ober an und, auf eine ober die andere Beile, bargeftellt baben. Sie, liebe Richte, haben vielleicht das beste Theil ermiblt; Sie baben Abr -Attliches Wesen, ihre tiefe liebevolle Naturintit:fic -folbit und mit dem bochken Wefen übereinstimmerd au maden gefricht, indes wir andern wohl auch nicht zu tabeln find, wenn wir ben finnlichen Menichen in feinem Umfange ju tennen und thatig in Binkeit zu bringen fuchen.

Durch folde Gefprache murben wir mach undenach

vertrauter, und ich verlangte von ibm, bag er mit. mir. obneCondeftenbeng, wie mit fich felbft fprach. Glauben Sie nicht, fagte ber Obeim zu mir, baf ich Ihnen schmeichle; wenn ich Ihre Art zu benten und ju bandeln lobe. Ich verebre ben Meniden, ber beutlich weiß was er will, unablaffig vorschreitet, Die Mittel zu feinem Iwede fennt und fie zu epereifen und zu brauchen weiß; in wie fern fein 3med groß ober flein fen, Lob ober Tabel verbiene; das fommt bei mir erft nachber in Betrachtung. Glan: ben Sie mir, meine Liebe, der größte Theil bes Un= heils und beffen, was man bos in der Belt nennt. entitebt bloß, weil die Denfchen ju nachlaffig find, ibre Swede recht tennen zu lernen, und wenn fie folde tennen, ernfthaft barauf los ju arbeiten. Gie fommen mir vor wie Leute, die den Begriff baben, ed tonne und muffe ein Thurm gebauet werben, und bie boch an ben Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer Gutte un: terschluge. Satten Sie, meine Kreundin, beren hochtes Bedürfnis war, mit Ihrer innern sittlichen Natur in's reine ju fommen, anftatt ber großen und fühnen Aufopferungen, fich zwischen Ihrer Familie, einem Brautigam, vielleicht einem Gemabl nur fo bin beholfen, Gie murben, in einem ewigen Biberfpruch mit fich felbit, niemals einen aufriebe: nen Augenblick genoffen haben.

Sie brauchen, verfette ich hier, das Wort Aufopferung, und ich habe manchmal gebacht, wie wir

٠

einer hohern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, bas Geringere jum Opfer barbringen, ob es uns schon am herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesundheit eines verehrten Vaters gern und willig zum Altar führen murbe.

Bas es auch fen, verfette er, ber Berftand ober die Empfindung, das uns eins für das andere bingeben, eine por bem andern mablen beißt, fo ift Entschiedenheit und Rolge, nach meiner Meinung, bas Berehrungewürdigfte am Menfchen. Man fann die Baare und bas Geld nicht zugleich haben; und ber ift eben fo übel baran, bem es immer nach ber Baare geluftet, ohne daß er bas Berg bat bas Gelb binzugeben, ale ber, ben ber Rauf reut, wenn er die Baare in Sanden bat. Aber ich bin weit entfernt, die Menfchen beshalb zu tabeln ; benn fie find eigentlich nicht Soulb, fondern die verwidelte Lage, in ber fie fich befinden, und in ber fie fich nicht an regieren wiffen. Go werben Sie, jum Beispiel, im Durchschnitt, weniger uble Birthe auf bem Lande als in den Stadten finden, und wieder in fleinen Stadten weniger als in großen; und warum? Der Menich ift zu einer beschräntten Lage geboren; einface, nabe, bestimmte 3mede vermag er einzuseben, und er gewöhnt fich, die Mittel ju benuten, die ihm gleich zur hand sind; fobald er aber in's Weite kommt, weiß er weber was er will, noch was er foll, und es ift gang einerlei, ob er burch bie Menge ber Segenstände gerftreut, ober ob er burch

bie Bobe und Burbe berfelben außer fich geseht werbe. Es ist immer fein Unglud, wenn er verantaft wird, nach etwas zu ftreben, mit dem er sich burch eine regelmäßige Selbstthätigkeit nicht versbinden kann.

Rurwahr, fuhr er fort, obne Ernft ift in ber Belt nichte mbalic, und unter benen, bie wir gebildete Menfchen nennen, ift eigentlich wenig Ernft an finden ; fie geben, ich mochte fagen, gegen Arbeiten und Geschäfte, gegen Runfte, ja gegen Beranugungen nur mit einer Art von Gelbftvertbei: bigung zu Berte; man lebt, wie man ein Bad Beitungen lieft, nur bamit man fie los werbe, und es faut mir babei jener junge Englander in Rom ein, ber Abends, in einer Gefellichaft, febr aufrieben er= aablte: bag er boch beute feche Rirchen und gwep Galerien bei Seite gebracht babe. Man will man= derlei miffen und tennen, und gerade bas, mas einen am wenigsten angeht, und man bemerft nicht, daß . tein hunger baburch gestillt wird, wenn man nach ber Luft idnappt. Benn ich einen Menfchen tennen lerne, frage ich fogleich, womit beschäftigt er fich? und wie? und in welcher Folge? und mit der Beant= wortung der Grage ift auch mein Intereffe an ibm auf Beitlebens entichieben.

Sie find, lieber Oheim, verfeste ich barauf, vielleicht zu ftrenge, und entziehen manchem guten Menfchen, bem Sie nublich fepn tounten, Ihre bulfreiche Sand.

Ich ed bem gie verkenfen, antwortete er. der fo lange vergebens an ihnen und um fie gearbeitet bat? Wie febr-leibet mannicht in der Sagendenou Menfchen, die uns zu einer angenehmen: Lukvartie ein: juladen glauben, wenn fie und in bie Geftuschaft der Dangiben ober bes Gispbud 10 bringen verfprechen. Gott fen Dant, ich habe mich vom ihmen los gemacht, und wenn einen unglicklicher Weife in meinen Arcis fommt, fuche ich ibn puf die boffichste Ant binans in complimentiren: denn gerade von biefen Leuten-hoot inmu die bittenften Rlagen über ben vermorrenen Lanf ben Belthanbel, über bie Geichtigfeit ber Biffen ichaften, über ben Leichefinn der Aunftler, über die Leerheit der Dichter:und: mas alles noch mehr ift. Sie bebenten am wenigften, depreben: fie felbit und die Menge, die ihnen gleich ist: gerade des Ruch reicht lesen uninden, das geschwieben mare mie fiered forbern: bas ihnen die achte. Bichtung fremb fen, und bag: felbft ein antes Runftwert nur burch Marmitheil ihren Beifall erlangen fonne. Doch laffen Gie und abbrechen, es ift bier feine Beit ju ichelten noch ju flingen:

Er leitete meine Aufmertfeinteit auf die venichiebenen Gemahlbe, die an der Mand unfgehängt waren; mein Ange hielt fich an die, benen Anblickreizend, oder beren Gegenstand bedeutente war; er ließ es eine Weile geschehen, dann fagte er: Ganmen Gie nun auch dem Genius, der diese Berte hervorgebracht hat, einige Ausmertsandeit: Gute 1, 2

int i

M\$

diel

桶

a i

1 🎚

.

ä

Ħ

Semither sehen so geme ben Finger Gatted in der Ratur; warum sollte man nicht auch der Sand sein noch Rachabmers einige Betrachtung schenken? Er machte mich, sodam auf unscheindere Ailber aufswertlich, die Geschichte der Kunst allein und den Bageist von dem Werth und der Mund allein und dem Wageist von dem Werth und der Munde eines Kunstmerks geben könne, daß man erst die deschwarlichen Stusen den sannen der sandperte, anderen der sakise Wensch sich Jahrhunderte lang hinnuf arbeitetz kennen nuße, um zu begreifen mie es möglich sen, daß daß. Genie auf dem Gipfel, bei dessenblaßem Anblick, mas schwindelt, sich frei undersählich bamege.

Er hatta in diesem Sinne eine schan Reihe quesammengehracht, und ich konnte mich nicht enthale
ten, alder mir sie auslegte, die moralische Bildunghier wie im Gleichnisse wor mir zu sehen. Als ichihm meine Gedanden außerte, versehte er: Sie haben volldemmen Recht, und wir sehen darand, daß
man nicht wohl; thut, der sittlichen Bildung, einsam,
in sich selbst verschlaßen nachzuhängen; vielmehr
mich man sinden, daß dersenige, dessen Geist nach
einen moralischen Gultur streht, alle Ursache hat,
seinen moralischen Gultur streht, alle Ursache hat,
seine seinere Sinnlichteit zugleich mit auszubilden,
damit er nicht in Gesuhr komme, von seiner moralischen höhe herab zu gleiten), indem er sich den:
kadungen einen regellosen Abhantasse-übergibt, und
in den Kall kommb, seine ehlem Natur durch Rese-

So angenehmenns ber Anblid eines wohlgestalteten Menschen ift, so angenehm ist und eine gange Einrichtung, aus der und die Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Wesendsühlbar wird. Schon in ein reinliches hand zu kommen ist eine Frende, wenn es auch sonst geschmadlos gebauet und verziert ist: denn es zeigt und die Segenwart wenigstens von Einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppelt augenehm ist es und also, wenn aus einer menschlichen Wohnung und der Geist einer höhern, obgleich auch nur finnlichen, Eultur entgegen spricht.

Mit vieler Lebhaftigleit mard mir biefes auf bem Schloffe meines Obeims anschaulich. Ich batte vieles von Runft gebort und gelefen; Dbilo felbft mar ein großer Liebhaber von Gemablben, und hatte eine foone Sammlung; and ich felbft hatte viel · gezeichnet: aber theils war ich zu fehr mit meinen Empfindungen beschäftigt, und trachtete nur bas Eine, was Noth ift, erft recht in's reine ju bringen, theils ichienen boch alle die Sachen, die ich gefeben batte, mich wie die abrigen weltlichen Dinge gu ger-Run mar ich jum erftenmal burch etwas Menberliches auf mich felbft gurudgeführt, und ich lernte ben Unterschied zwischen bem natürlichen vortrefflicen Gefang ber Rachtigall und einem vierftimmigen Sallelujab aus gefühlpoffen Menfchenfeblen au meiner größten Bermunderung erft fennen.

Ich verbarg meine Freude über biefe neue Anfchauung meinem Oheim nicht, ber, wenn alles andere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besondere zu unterhalten pflegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und aufgestellt worden war, und ich sonnte wohl merten, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er herr und Meister zu sepu glaubte, demjenigen unterzuordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte und Beste war.

Benn wir und, fagte er einmal, als moglich benten tonnen, bag ber Schopfer ber Belt felbit bie Gestalt feiner Creatur angenommen, und auf ihre Art und Beife fich eine Beit lang auf ber Belt be= . funden habe; fo muß und biefes Gefchopf icon un. endlich vollfommen erscheinen, weil fic ber Schopfer fo innig bamit vereinigen fonnte. Es muß alfo in bem Begriff bes Menichen fein Diberfpruch mit bem Begriff ber Gottbeit liegen, und wenn wir aud oft eine gewiffe Unabnlichteit und Entfernung von ihr empfinden, fo ift es boch um befto mehr unfere Soulbigfeit, nicht immer wie ber Abvocat bes bofen Geiftes nur auf die Bloken und Comaden unferer Natur ju feben, fondern eher alle Bollfom: menheiten aufzusuchen, woburd mir bie Anspruche unfrer Gottabnlichfeit bestätigen tonnen.

Ich lächelte und verfette: Beschämen Sie mich nicht ju fehr, lieber Obeim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache ju reden! Das, was Sie mir ju fagen haben, ift filr mich von fo großer Bichtigfeit, baß ich es in Ihrer eigenften Sprache gu hoven wünfchte, und ich will alebann, was ich mir bavon nicht gang gueignen tann, ich angu überfeben funden.

3th werbe, fagte er barauf, anch auf meine ei: genfte Beife, obne Beranberung bed Cons fortfet: ren tounen. Des Menfchen größtes Berbienft bleibt mobl, wenn er bie Umftanbe fo viel als mogloch befimmt und fich fo wenig als moglich von ihnen beftimmen lagt. Das gange Beltmefen liegt vor : uns, mie ein großer Steinbruch vor bem Banmeifter, ber mir bann ben Damen verbient, wenn er aus biefen gufälligen Raturmaffen ein in feinem Beifte ent: forungenes Urbild mit ber größten Defonomie, Bwedmäßigfeit und Reftigfeit gufammenftellt. Alles aufter und ift nur Element, ju ich iberf mobl fanen, auch alledan uns; aber tief in und:lient biefe fcoorferifde Araft die bas zu erfchaffen vermag, was frun -fall, und und nicht ruben und raften last, bis wir es außer und ober an und, auf eine ober die andere Beile, bargeftellt baben. Sie, liebe Richte, baben vielleicht das beste Theil erwählt; Sie haben Ibr fittliches Wefen, ihre tiefe liebevolle Naturinit:fic -foldit und mit dem bochken Wefen übereinstimmend gu machen gefucht, indes wir andern wohl auch nicht zu tabeln find, wenn wir ben finntichen Menichen in feinem Umfange ju tennen und thatig in Einheit ju bringen fuchen.

:Durch folde Gefprache murben wir mach undinach

vertrauter, und ich verlangte von ihm, baf er mit: mir, ohne Condeftendeng, wie mit fich felbft fprach. Glauben Sie nicht, fagte der Obeim zu mir, bag ich-Ihnen schmeichle, wenn ich Ihre Art zu benken und ju handeln lobe. Ich verehre ben Menfeben, ber bentlich weiß mas er will, unablaffig vorschreitet, die Mittel gu feinem 3mede tennt und fie gu engreis fen und gu brauchen weiß; in wie fern fein 3med groß ober flein fep, Lob oder Tabel verbiene, bas kommt bei mir erft nachher in Betrachtung. Glan: ben Sie mir, meine Liebe, ber größte Thail bes Unheils und deffen, was man bos in der Welt nennt, entfieht bloß, weil die Menfchen gu nachlaffig find, ihre Amede recht kennen zu lernen, und wenn fie foliche tennen, ernfthaft barauf los au arbeiten. Gie tommen mir, vor wie Leute, die den Begriff haben, es fonne und muffe ein Thurm gebauet werben, und bie boch an ben Grund nicht mehr Steine und Ars beit verwenden, als man allenfalls einer Sutte unterfdluge. Satten Sie, meine Freundin, boren hochftes Bedürfnis war, mit Ihrer innern sittlichen Natur in's reine ju fommen, anftatt ber großen und fuhnen Aufopferungen, fich zwischen Ihrer Familie, einem Brautigam, vielleicht einem Gemabl nur fo bin beholfen, Sie murben, in einem ewigen Widerfpruch mit fich felbft, niemals einen aufriebe: nen Augenblick genoffen haben.

Sie brauchen, versete ich bier, bas Wort Aufopferung, und ich habe manchmal gebacht, mie wir einer hohern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, bas Geringere zum Opfer barbringen, ob es uns schon am herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesindheit eines verehrten Baters gern und willig zum Altar führen murbe.

Bas es auch fen, verfette er, ber Verftand ober die Empfindung, bas und eins fur bas andere bin= geben, eine vor bem andern mablen beißt, fo ift Entschiedenheit und Folge, nach meiner Meinung, bas Berehrungswürdigste am Menfchen. Man fann die Baare und das Geld nicht zugleich haben; und ber ift eben fo übel baran, bem es immer nach ber Baare geluftet, ohne bağ er bas her; bat bas Gelb hinzugeben, als ber, ben ber Rauf reut, wenn er die Waare in Sanden hat. Aber ich bin weit ent= fernt, die Menfchen beshalb gu tadeln ; denn fie find eigentlich nicht Schuld, fondern die verwidelte Lage, in ber fie fich befinden, und in ber fie fich nicht au regieren wiffen. Go werben Sie, jum Beispiel, im Durchschnitt, weniger uble Birthe auf bem Lande als in ben Stabten finden, und wieder in fleinen Städten meniger als in großen; und warum? Der Menfch ift zu einer befchrankten Lage geboren; ein= fache, nabe, bestimmte 3mede vermag er einzuse: ben, und er gewöhnt fich, die Mittel gu benuben, bie ibm gleich zur Sand find; fobald er aber in's Beite kommt, weiß er weder was er will, noch was er foll, und es ift gang einerlei, ob er burch die Menge ber Segenstände gerftreut, ober ob er burch

bie Sohe und Burbe berfelben außer fich gefeht werbe. Es ift immer fein Unglud, wenn er verantaft wird, nach etwas ju ftreben, mit bem er fich burch eine regelmäßige Selbstthatigfeit nicht versbinden fann.

Furwahr, fuhr er fort, ohne Ernft ift in ber Belt nichts moglich, und unter benen, die wir ge= bildete Menschen nennen, ift eigentlich wenig Ernft an finden; fie geben, ich mochte fagen, gegen Arbei= ten und Geschafte, gegen Runfte, ja gegen Ber= amigungen nur mit einer Art von Gelbitvertbei= bigung ju Berte; man lebt, wie man ein Bad Beitungen lieft, nur bamit man fie los werbe, und es fällt mir dabei jener junge Englander in Rom ein, der Abends, in einer Gesellschaft, febr aufrieden er= gablte: bağ er boch beute feche Rirchen und awer Galerien bei Seite gebracht babe. Dan will man= derlei miffen und kennen, und gerade bas, mas einen am wenigsten angeht, und man bemertt nicht, bak . Lein Sunger baburch gestillt wirb, wenn man nach ber Luft ichnappt. Benn ich einen Menichen fennen lerne, frage ich fogleich, womit beschäftigt er fich? und wie ? und in welcher Rolge? und mit ber Beant= wortung ber Frage ift and mein Intereffe an ibm auf Beitlebens entschieben.

Sie find, lieber Oheim, verfette ich barauf, vielleicht zu ftrenge, und entziehen manchem guten Menfchen, bem Sie nublich fenn tounten, Ihre bulfreiche Banb.

If es dem gu verbenfen, antwortete er, der folange vergebens an ihnen und um fie gearbeitet bat? Bie febr leibet mannicht in der fagendenen Menfchen, die uns zu einer angenehmen: Lukvantie ein= juladen glauben, wenn fie und in die Gaftlichaft den Danaiden obenides Gisophus in buingen: werfprechen. Gott fen Dane, ich habe mich von ihnen los gemacht, und wenn einen ungliellicher Beife in meinen Areis fommt, fuce ich ibn auf die böslichke. Ant binans ju complimentiren : benn gerade von biefen Lenten bort man bie bitterften Rlagen über ben vermorrenen Lauf ben Meltbunbel, über bie Geichtigfeit ber Biffen fihaften, üben ben Beichtfinn ber Aunetlen, über die Leerheit ber Dichter und mas alles noch mehr ift. Gie bebenten am weniaften. bas eben fie felbit und bie Denge, bie ihnen aleichift: gerade bed Buch wicht lefen minben, das gefebnies ben mare wie fie es farbern; daß ihnen die ichte. Dichtung fremb fen, und bus: felbft ein guten Runftwerk nur dunch Mormetheil ihren Beifall erlangen fonne. Doch laffen Gie und abbrechen, es ift bier feine Beit ju ichelten noch in fingen.

Er leitete meine Aufmerkfamkeit auf die venichiedenen Gemahlbe, die an der Band aufgehängt waren; mein Ange hielt fich an die, denen Andlickreizend, oder beren Gegenstand bedeutend war; er ließ es eine Weile gofchen, dann fagta er: Gannm Sie nun auch dem Genius, der diese Werke hervorgebracht hat, einige Aufmerksamkeit: Camather sehen so genne den Finger Gattes in der Ratur; warum sollte man nicht auch der Hand sein ned Rahabmerd einige Betrachtung schenken? Er machte mich sodann auf unscheindare Bilder aufmenklam, und sucher mir begreistig zu muchen, daßeigentlich die Geschichte der Runsk allein und daßeigentlich die Geschichte der Runsk allein und dem Bageist von dem Werth und der Winde eines Annsteuerts geben konne, daß man erst die beschwerlichen Stusen des Mechanismus und des Handwerts, andenen der fähige Wensch sich Jahrhunderte lang hinauf arbeitet, kennen nutge, um zu begreisen mie es modlich sen, daß daß Genia auf dem Gipfel, bei bestandlich senege,

Er hatte in diesem Sinne eine schone Reihe pufammengebracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie auslegte, die moralische Bildung
hier wie im Gleichniss vor mir zu sehen. Als ich
ihm meine Gedanken dußerte, versehte er: Sie haben vollenmmen Recht; und wir sehen daraus, daß
man nicht wohl thut, der sitlichen Bildung, einsam,
in sich selbst verschlossen nachzuhängen; vielmehr
mird man sinden, daß derjenige, desen Geist nach
einen moralischen Entrar streht, alle Ursache hat,
seine seinere Sinnlichseit zugleich mit, auszuhilden,
damit er nicht in Gesuhr komme, von seiner moralischen höhr herab zu gleiten, indem er sich den:
Ladungen einer regellosen Abantasse übergibt, undin den Kall komme, seine ehlene Natur durch Rese-

gnugen an gefdmadlofen Lanbeleven, wo nicht an etwas Schlimmerem berab zu murbigen.

Ich hatte ihn nicht in Berdacht, baff er auf mich ziele, aber ich fühlte mich getroffen, wenn ich zurückt bachte, daß unter den Liebern, die mich erbauet hatten, manches abgeschmadte mochte gewesen sepn, und daß die Bildchen, die sich an meine geistlichen Ideen anschlossen, wohl schwerlich vor den Augen des Oheims wurden Gnade gefunden haben.

Philo hatte sich indessen oftere in der Bibliothet ausgehalten, und führte mich nunmehr auch in selebigerein. Wir bewunderten die Auswahl und dabei die Menge der Bucher. Sie waren in jedem Sinne gesammelt: denn es waren beinahe auch nur solche darin zu sinden, die und zur deutlichen Erkenntnis führen, oder und zur rechten Ordnung anweisen, die und entweder rechte Materialien geben, oder und von der Einheit unseres Geistes überzeugen.

Ich hatte in meinem Leben unfäglich gelefen, und in gewiffen Sachern war mir fast tein Buch unsbefannt; um besto angenehmer war mir's hier von der Ueberficht des Ganzen zu sprechen, und Luden zu bemerten, wo ich sonft nur eine beschräntte Berwirzung ober eine unendliche Ansbehnung gesehen hatte.

Bugleich machten wirdie Betanntschaft eines sehr interessanten stillen Mannes. Er war Arzt und Raturforscher, und schien mehr zu ben Penaten als zu ben Bewohnern bes Sanses zu gehören. Er zeigte zu das Naturaliencabinet, bas, wie die Bibliothet,

in berichloffenen Glasidranten jugleich bie Banbe bes Bimmere vergierte und ben Raum verebelte, obne ibn ju verengen. hier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend, und zeigte meinem Bater mebrere Gegenstände, die er ebemals auf bas Rrantenbette feines taum in die Welt blidenden Rindes gebracht batte. Dabei verbehlte ber Arat fo wenig als bei folgenden Unterredungen, daß er fich mir in Abficht auf religiofe Gefinnungen nabere, lobte dabei ben Obeim außerorbentlich wegen feiner Tolerang und Schabung von allem, mas ben Berth und bie Einheit ber menschlichen Natur anzeige und beforbere, nur verlange er freilich von allen andern Menfcen ein gleiches und pflege nichts fo febr. als inbividuellen Duntel und ausschließende Beschrantt= beit, ju verbammen ober ju flieben.

Seit der Trauung meiner Schwester sab bem Obeim die Freude aus ben Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das, was er für fle und ihre Rinder zu thun dente. Er hatte schone Guter, die er selbst bewirthschaftete und die er, in dem besten Justande, seinen Neffen zu übergeben hoffte. Wegen des tleinen Sutes, auf dem wir und befanden, schien er besondere Gedanten zu begen: ich werde es, sagte er, nur einer Person überlassen, die zu tennen, zu schähen und zu genießen weiß was es enthält, und die einsieht, wie sehr ein Neicher und Vornehmer, besonders in Deutschland, Ursache babe etwas Mustermäßiges aufaustellen.

Coon war ber großte Theil ber Gaffe nach unb. nach verflogen; wir bereiteten und gum Abfried und glaubten die lette Scene der Keverlichteit erlebt ju haben, als wir auf's neue durch feine Aufmerksamteit, und ein wurdiges Berguugen ju ma= den, überraicht murben. Bir hatten ibm bas Ent= züden nicht verbergen fonnen, bas wir fühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Chor Menschen= ftimmen fich, ohne alle Begleitung irgend eines Inftrumente, boren ließ. Wir legten es ibm nabe genug, und bas Vergnugen noch einmal ju verichaffen; er ichien nicht barauf ju merten. überrafcht maren wir baber, als er eines Abends au und fagta: die Tanamusit bat fich entfernt ; die jungen, flüchtigen Kreunde baben und verlaffen : das Chepaar felbst sieht schon ernsthafter and als vor einigen Tagen, und in einer folden Epoche von einander zu icheiden, da wir une vielleicht nie, wenigstens anders wiederfeben, regt und gu einer feverlichen Stimmung, die ich nicht edler nahren fann, ale burch eine Mufit, beren Wieberholung Sie icon fruber ju munichen ichienen.

Er ließ durch das indes verstartte und im Stillen noch mehr genbte Chor und vier- und achtstimmige Gesange vortragen, die und, ich barf wohl fagen, wirklich einen Borfchmad der Seligkeit gaben. Ich hatte bieber nur den frommen Gesang, gekannt, in welchem gute Seelen oft mit heiserer Rehle, wie die Baldvoglein, Gott zu loben glau-

Den , weil fie fich felbft eine angenehme Empfinbung machen: bann bie eitle Muff ber Concerte, in benen man allenfalls jur Bewunderung eines Talents, felten aber, auch nur gu einem vorfibergebenben Bergnugen, bingeriffen wird. Mun vernabm ich eine Mufit aus dem tiefften Ginne ber trefflicken menfolicen Naturen entforungen, Die burch bestimmte und geubte Organe in barmonifeber Ginbeit wieber jum tiefften beften Sinne bes Menfden fprach, und ibn wirklich in diesem Mugenblide feine Gottabnlichteit lebbaft empfinben Miles maren lateinifibe, geiftliche Gefange, bie fich, wie Juwelen, in bem golbnen Ringe einer gefitteten weitlichen Gefelifchaft ausnahmen, und mich, ohne Buforberung einer fogenannten Erbanung, auf das geiftigfte erboben und gluelich -marsten.

Bei unferer Abreife wurden wir alle auf bind edelfte beschenkt. Mir überreichte er das Orbendstreug meines Stiftes, kunstmäßiger und schöner gesarbeitet und emaillirt als man es sonft zu sehen gewohnt war. Es hing an einem großen Brklimten, wodurch es zugleich an das Band befestigt wurde, und den er als den edeffinn Stein einer Naturaliensminntung anzussehen bat.

Moine Schwefter jog nun mit forem Gemagl auf feine Guter; wir andern tehrten alle nach unfern Bohnungen jurid und fchienen und, mas unfere außern Umftande anbettaf, in ein gang genetMeine Soweftet ward weber gener hoffnung. Mancherlei Sorgen, die im folden Fallen der Mutater anvertwalt werden, wurden unt nitgetheilt; fie kebte nicht gang glüdlich mit ihrem Munne, baste bem Bater verborgen bleiben; ich muste Schieberichter seyn, und tonnte es um so eber, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte, und beide wirklich gute Menschen waren, nur daß beide, anstatt einander nachusehen, mit einander rechteten, und aus Begierde, vollig mit einander ilbewein zu leben, niemals einig werden koniten: Run Ternte ich auch bie weltlichen Dinge mit Ernft angressen, undbas ansüben, was ich sonst nur gefungen hatte.

Meine Schwefter gebar einen Goon; Die Unpag: lichfeit meines Baters verbinberte ibn nicht, ju ibr an reifen. Beimianblid bes Ginbes war er unglaub: Hich Beitet und froß, und bei ber Laufe-erfchen er imir gegen fline Wit wie begeiftett, cia ich mochte fagen, ale ein' Gentus mit zwer Geffetern. 'Dit Dem einen blidte er freudig vorwätte in jene Regiomen, in die er balb einzugeben boffte ; mir dem un: bern auf bas nene, boffnungbooke irbifche Leben, bad ür beni Kindlen eritipbienden war, bet von 46m vab kammite. Et with with willbe will bem Williamege thich von bem Rinde ger unberfhiten, won' feiner Be-Mult, feinet Gefandbeit, und ben Bunfbel bie IMalagen blefes neuen Beltburgers gluktlich ausge-Wet werben mochten. Seine Betrachtungen Gier-.Aber bauerten fort, als wir gu Baufe ablangten, und erft nach einigen Dagen bemerkte man eine Art Fieber, die fich nach Difch, ohne Frost, durch eine etwad ermattende hihe angerte. Er legte fich jedoch nicht nieder, fuhr des Morgens and und versah treullich seine Amtsgeschäfte, die ihn endlich anhaltende, eruschafte Symptome davon abhtelten.

Rie merbe ich die Ruhe des Geisted, die Klarheib und Bentlichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten feines Hansel, die Besongung feines Begrühmisses, als wie des Geschäft eines andern, mit der arbiten Ordnung vorgabm.

Mit einen Heiterleit, die ihm sonst nicht eigen mar, und die die zu einer lobhaften Freude stieg, faste er zu mir: Wo ist die Todesfurcht hingetammen, die ich sonst nach wohl enupfand? Sollt' ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnäbigen Gott, had Grabierwett minstein Groven, ich habe ein emiged Leben.

Wir die Umflände seines Todes guruczurusen, der bald darauf enfolgte, ist in meiner Einfamlgit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und die fichtbauen Mirlingen einer sobern Kraft dabei wird mir niemand wegräsonniren.

Der Cod meines lieben Baters veränderte meine bisherige Lebengart. Aus dem ftreng fen Gehonsam, aus der größten Einschränkung kam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihren mie einer Speise, die man lange entbeicht hat. Sonst war ich seiten zwei Stunden außen dem Sause; nun verlebte ich kaum Genbe's Werte, XIX. Bb. 23 Einen Tag in meinem Zimmer. Meine Freunde, bei benen ich sonst nur abgerissene Besuche machen konnte, wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich des ihrigen, erfreuen; östers wurde ich zu Tische geladen, Spaziersahrten und kleine Lustereisen kamen hinzu, und ich blieb nirgends zurück. Als aber der Eirkel durchlausen war, sah ich, daß das unschähdere Sluck der Freiheit nicht darin besteht, daß man alles thut, was man thun mag, und wozn und die Umstände einladen, sondern daß man das ohne Hindernis und Rückhalt, auf dem geraden Wege thun tann, was man für recht und schiellich hält, und ich war alt genug, in diesem Falle ohne Lebrzeich zu der schieden.

Bas ich mir nicht verfagen konnte, war, fobald als nur möglich, den Umgang mit den Gliedern der herrnhuthischen Gemeine fortzusehen und fester zu knupfen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Einrichtungen zu befuchen: aber auch da fand ich keines-weges, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug meine Meinung merten zu lassen, und man suche mir hinwitder deizubringen: diese Berfassung sen gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeine. Ich konnte mir das gefallen lassen; doch hätte nach meiner liederzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut als aus einer großen Anstalt hervordlicken sollen.

Giner ihrer Bifchafe, ber gegenwartig mar, ein unmittelbarer Schuler bes Grafen, befchaftigte fic

viel-mit mir; er fprach vollfommen Englisch, und well ich es ein wenig verkand, meinte er, es fen ein:Wint, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber gang und gar nicht; fein Umgang fonnte-mir nicht im geringften gefallen. Er war ein Mefferfimteb, ein geborner Mabre; feine Art zu benten tonnte bas Sundwertemäßige nicht verläugnen. Beffer verftand ich mich mit bem herrn von & \*, ber Major in frangofficen Dienden gewofen war; aber au ber Unterthaniafeit; bie er gegen feine Borgefesten bezeigte, fühlte ich mit niemals fabig ; ja es war mir, als wein man mir eine Obrfeige gabe, wenn ich die Majorin, und andere, mehr ober weniger angesehene Rranen bem Bischof bie Danb tuffen fab. Indeffen wurde boch eine Reife nach Sols land verabrebet, die aber, und gewiß au meinem. Beften, niemale ju Stanbe fam:

Meine Schwester mar mit einer Lochter nieber, getommen, und nun mar die Reibe an und Frauen, anfrieben zu fenn und zu benten, wie sie dereinst, und ahnlich, erzogen werden follte. Mein Schwager, war bagegen fehr ungufrieben, als in bem Jahr, barauf abermals eine Lochter erfolgte; er munschte bei seinen großen Satern Anaben um sich zu sehen, bie ihm einst in ber Verwaltung beistehen tonnten.

Ich hielt mich bei meiner fcwachen Gefundheit fill, und bei einer rubigen Lebendart giemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete ben Eod nicht, ja ich wunfchte zu fterben, aber ich fühlte in ber Stille,

bist mie Gott geit gebe, meine Seele zu unterfus den und ihm immer: nator zu kommen. In ben verlen schusten Rachten habe ich besondere einens enwylunden, dabinbeben nachtbeintlich beschweiben fann.

To war als wenk meine Geele ichnie Gefellschaft ber Abreter blichte; sie fah ben Abreter selbst alle ein ihr frembes Wieben in, wie innit unwer ein Altib unsfoht. Sie kellte fich mit einer außarerbentlichen Ledgastigbeit die vergangenen Jeiten und Begebenheiten vor; rind fahlte dataus, was folgen werde. Alle diese Jeden sind dahin; was folgen werde. Alle diese Jeden ihre datum, was solgt wied auch bahin zehen. der Adrese wird mie ieht Kleid zerreißen, aber Ich, das wollbetannte Ich. Ich bin.

Diefen großen, ethabenen und toblifden Gefible fo wenig als war moglic nachaubaugen, lebrte mich ein ebler Rreund, ber nich mir immber naber verband; es war bet Art, ben ich in bem Samfe meines Obeims batte benmen lerften, Ind ber fic von der Betfaffung meines Gorpers und meines Getites fehr gut underrichtet hattes er zeigte unte, wie felle biefe Empfindungen, wenmenir fie ninab-Bangig bon außern Gegenftanben in und nichren, itus demiffermaffelt aushöhlen und ben Brund unferes Dafibne unvergraben. Dudig ju fenn, fagte er, ift ibes Menfthen erfe Bellimdung, und alle Intithengelten, im ben en ein und jurimen: neublitget ift, follte et ampenden, eine bentlibe Erfenatnis ber außerflichen Dirine an erlangen, bie ibm in ber Folge abermats feine Ebatinfeir erleichtert.

Da ber Freund meine Genehhneit fannte, niels neu eigenen Körper als einen außern Gegenstand anzuschen, und die er nufte, daß ich meine Ewistlintion, meine liebel und die medicinischen Hilpsmittel ziene lich kannte, und ich wirklich durch unhaltende eigeno und istende Leiden ein halber Auf geworden war; so deitete et meine Auswerksankeit von der Konntsnif des menschichen Kondentlichen Gegenstäde der Schopfen nachberlichen Gegenstäde der Schöpfung, und sührte nich wie im Parudiele unzher, und aus zulege, wend wie im Parudiele unzher, nad aus zulege, wend der der Abendust fortssehen darf, ließ er mich den in der Abenduste im Garden: wandelnden Schöpfer aus der Anfernang abnen.

Wie gerne fah ich nunmehr Gott in ber Katur, ba ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interefant war mir bas Wert seiner Hände, und wie dantbar: war ich daß er nich mit dem Athem seines Mundes batte beleben wollen!

Bir hofften auf'd neue, mit meiner Schwester, auf einen Anaben; dem miein Schwager fo sehnlichentgegen sah, und bessen Sebust er leiden nicht etzledt. Der wackere Mann starb an den Folgtweines unglicklichen Sturges vom Pferbe, und nieme Schwester solgte ihm, nachdem sie der Witt einem schwester folgte ihm, nachdem sie der Witt einem schwester gegeben hatte. Ihre-vier hinters lasseninksinder konnte ich nur niet Wehmuth ansehn. So madiche gesinde Person war wer mir, der Krausten, hingegangen; sollte ich nicht vielleicht von diesen

boffuungevollen Blatben manche abfallen seben? 36 fannte bie Welt genug, um zu wiffen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, befonbere in bem bobern Stande, betaufwachft, und es fchien mir, als wenn he feit der Beit meiner Jugend fich für die gegenwartige Welt noch vermebrt batten. 3ch füblte, bas ich, bei meiner Schwäche, wenig ober nichts für die Kinder ja thun im Stande fen; um befto erwunfdter war mir bes Obeims Entidlus, ber natürlich aus feiner Denkungsart entsprang, feine gange Aufmerksamteit auf die Erriebung biefer liebenomurbigen Geschöpfe zu verwenben. Und gewiß, fie verbienten es in jedem Sinne, fie waren wohl: gebildet, und versprachen, bei ihrer großen Berfcbiedenbeit, fammtlich autartige und verständige Den: fchen zu werden.

Seitdem mein guter Arzt mich aufmertfam gemacht hatte, betrachtete ich gern die Familienahnlichteit in Aindorn und Berwandton. Mein Bater
hatte forgfältig die Bitber. feiner Borfahren aufbewahrt, sich felbst und feine Ainder von leiblichen
Meistern mahlen lassen, auch war meine Mutter
und ihre Berwandten nicht vergessen worden. Bir
tannten die Sharattere der ganzen Familie genan,
und da wir sie oft unter einander verglichen hatten,
so sachten wir nun bei ben Kindern die Aehnlichteiten des Aensern und Innern wieder auf. Der alteste
Sohn meiner Schwester schien seinem Großvater,
väterlicher Seite, zu gleichen, von dem ein jugend-

liches Bilb fehr gut gemahlt in ber Sammlung unfered Oheims aufgestellt war; auch liebte er wie
jener, ber sich immer als ein braver Officier gezeigt
hatte, nichts so sehr als das Gewehr, womit er sich
immer, so oft er mich besuchte, beschäftigte: Deun
mein Vater hatte einen sehr schnen Gewehrschrant
hinterlassen, und ber Aleine hatte nicht eber Ruhe,
bis ich ihm ein Paar Pistolen und eine Jagdsinte
ichenkte, und bis er heraus gebracht hatte, wie
ein deutsches Schloß aufzuziehen sep. Uebrigens
war er in seinen Jandlungen und seinem ganzen
Wesen nichts weniger als ranh, sondern vielmehr
fauft und verständig. ...

Die altette Cochter batte meine gange Deigung gefeffelt, und ed mochte wohl baber fommen weil fie ntir abulich fab, und weil fie fich von allen vieren am meisten zu mir bielt. Aber ich kann wohl fagen, je genauer ich fie beobachtete, ba fie berauwuches, besto mehr beschämte fie mich, und ich tonnte bas Rind nicht obne Bewunderung, ja ich barf beinabe fagen, nicht ohne Berehrung anfebn. Dan fab nicht leicht eine eblere Geftalt, ein rubiger Gemuth und eine immer fo gleiche, auf teinen Gegen= fand eingeschrantte Chatigfeit. Gie war feinen Augenblick ibres Lebens unbeschäftigt, und jebes Geschäft ward unter ibren Sanden jur murbigen Sandlung. Alles ichien ihr gleich, wenn fie nur bas verrichten tonnte, mas in ber Beit und am Dlas war, und eben fo fonnte fie ruhig, ohne Ungebuid,

bleiben, wenn fich nichts zu thun fand. Diefe Tha: tigfeit obne Bedürfnis einer Befdaftigung babe id in meinem Leben nicht wieder gefeben. Uunachabm: lich war von Jugend auf ihr Betragen gegen. Roth: leidende und Salfsbeburftige. 3ch geftebe gern, bağ ich niemals bas Lalent hatte, mir aus ber Bobltbatigfeit ein Gefdaft ju machen; ich war nicht kerg negen Arme, ja ich gab oft in meinem Werbattwiffe an viel bobin; aber gewiffermaßen taufte ich mich nur los, und es mußte mir jemand angeboren fepn, wenn er mir meine Gorgfalt abgewinnen wollte. Gerade bas Gegentheil lobe ich an meiner Richte. 36 habe fie niemals einem Mimmen Gelb geben feben, und mas fie von mur ju biefem Endzwed erhielt, verwandelte fie immer erft an bad nachfte Bedarfnis. Niemals erfcbien fie mir liebendwurdiger, als wenn fie meine Bleiber: nub. Wafchfchranfa plumberte; inumer fand fie etwas, bas ich nicht trug und nicht brauchte, und biefe alten Samen aufammenaufdneiben und fie irgend einem gerinmpten Rinde angupaffen, war thre größte Gludibligeeit.

Die Gefinnungen ihrer: Schwester zeigton fich stimm anders; sie hatter vieles von der Mutter, venprach ihrn frühe: sehr zierlich und reizend zu werden, und scheint ihr Berfprachen halten zu wollen; sie ist sehr mit ihrem Neupern beschöftigt und wußte-sich, von früher Zeit au, auf eine in die Alugen fallende Weise zu pnhen und zu tragen.

Ich erinnere mich noch infiner, mit welchem Entguden fie fich als ein kleines Rind im Spiegel Defah, als ich ihr bie schönen Perlen, die mir meine Mutter hinterlaffen hatte, und die fie von imgefahr bei mir fand, umbluden mußte.

ŧ

1 ]

ı

Wenn ich diefe verschiebenen Reigungen betractete, mar es mir angenehm gu benten, wie meine Befigungen, nach meinem Lobe, unter fie gerfallen und burch fie wieder lebendig merben murben. 3ch fab die Jagdfinten meines Baters foon wieder auf bem Ruden bes Reffen im Kelbe berummandeln, und aus feiner Jagdtafche fcon wieder Subner berausfallen; ich fab meine fammtliche Garberobe bei ber Ofter-Confirmation, lauter fleinen Madden angepast, aus ber Rirde beraustommen, und mit meinen beften Stoffen ein littfames Burgermadden an ihrem Brauttage ge= fomudt: benn zu Ausstattung folder Kinder und ehrbarer armer Madchen batte Natalie eine beson= bere Reigung, ab fie gleich, wie ich bier bemerken muß, felbst teine Art von Liebe, und wenn ich fo fagen barf, tein Bebarfnis einer Anbanglichteit gu ein fichtheres ober unfichtbares Wefen, wie es fich bei mir in meiner Jugend fo lebhaft gezeigt hatte, auf irgend eine Weife merken lief.

Benti ich nun bachte, baf bie jingfie angeben bemfelben Lago meine Porlen und Gumelen und Hofe Wagen nierbe, fo fahrlich mit Muha meino Wes Gente's Werte, XIX. Bb. 24 fibungen, wie meinen Körper, den Clementen wieder gegeben.

Die Kinder wuchsen heran, und find zu meiner Bufriedenheit gesunde, schone und madre Geschöpfe. Ich ertrage es mit Geduld, daß der Oheim sie von mir entfernt halt, und sehe sie, wenn sie in der Rabe ober auch wohl gar in der Stadt sind, selten.

Ein wunderbarer Mann, den man fur einen frauzöfischen Geistlichen halt, ohne daß man recht von feiner herfunft unterrichtet ist, hat die Auflicht über die sammtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und balb bier balb da in der Koft find.

Ich fonnte anfange feinen Plan in biefer Ergiebung febn, bis mir mein Argt gulest eroffnete : ber Dheim habe fic burch ben Abbe überzeugen laffen, bag, wenn man an ber Etzfehung bes Menfchen etwas thun wolle, muffe man feben, mobin feine Neigungen und Bunfche geben? Sobann muffe man ihn in die Lage verseten, jene sobald als mig= lich zu befriedigen, diese sobald als moglich zu erreichen, damit ber Menich, wenn er fich gefretet habe, frub genug feinen Irrthum gewahr wetbe, und wenn er bas getroffen hat, mas für ihn past, befto eifriger baran halte und fich befto emfiger fortbilbe. 3d muniche, baß biefer fonberbare Berfuch gelingen moge; bei fo guten Naturen ift es vielleicht moglich. Aber das, was ich nicht an diefen Ergiebern billigen fann, ift, daß fie alles von den Kindern zu Will at & Frame

entfernen suchen, was sie zu bem Umgange mit sich felbst und mit bem unsichtbaren, einzigen treuen Freunde führen tonne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Oheim, daß er mich deshalb für die Linder für gefährlich hält. Im Praktischen ist doch tein Mensch toleraut! Denn wer auch versichert, daß er jedem seine Art und Wesen gerne lassen wolle, fucht doch immer diejenigen von der Thätigleit auszuschließen, die nicht so denken wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entfernen, betrubte mich desto mehr, je mehr ich von der Realität
meines Glaubens überzeugt sepn kann. Warum
sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen
wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirksam erweiset? Werden wir durch's
Praktische doch unseres eigenen Dasepns selbst erst
recht gewiß, warum sollten wir und nicht auch auf
eben dem Wege von jenem Wesen überzeugen konnen, das und zu allem Guten die hand reicht?

Daß ich immer vorwarts, nie rudwarts gehe, baß meine Handlungen immer mehr der Idee ahnlich werden, die ich mir von der Bollfommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle,
bas zu thun, was ich für Necht halte, selbst bet der
Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst
versagt; läßt sich das alles aus der menschlichen Natur, deren Verderben ich so tief eingesehen habe;
erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich faum eines Gebotes; nichts er=

scheint mir in Sekalt eines Sesebes; es ist e Brieb, der mich leitet und mich immer recht führe ich solge mit Freiheit meinen Sestumungen, und we so wenig von Einschräntung als von Kene. Sott so Dant, daß ich erkenne, wem ich dieses Sludt schulbi bin und daß ich an diese Borzüge nur mit Demut denken darf. Denn niemals werde ich in Sesah tommen, auf mein eigenes Konnen und Vermöger stolzzu werden, da ich so dentlich erkannt habe, welch Ungeheuer in sedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft und nicht bewährt, sich erzeugen und ernahren konne.

Berger Burger Barren

i ifi!!!film !film !udm Hettf

HE WE

AND .

¥

UNIVERSITY OF OXFORD



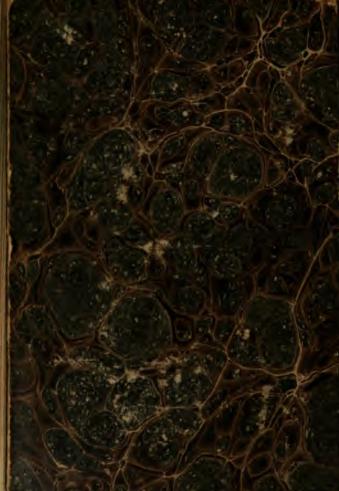